UNIVON TORONTO VIBRARY



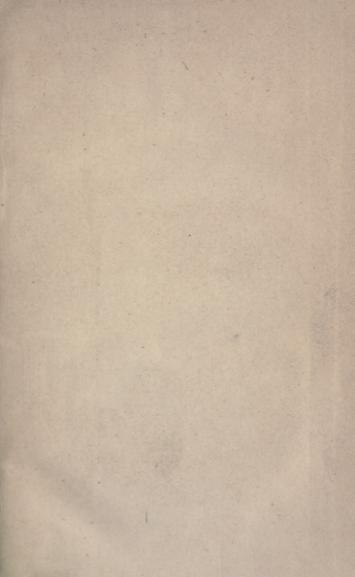



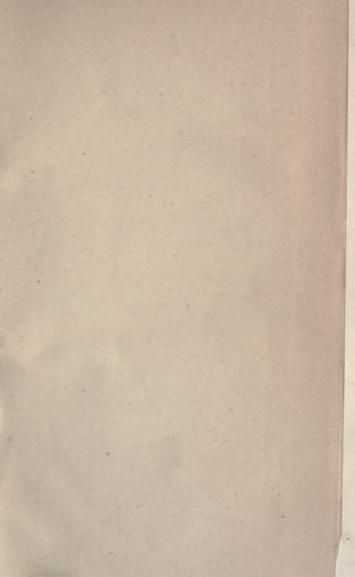

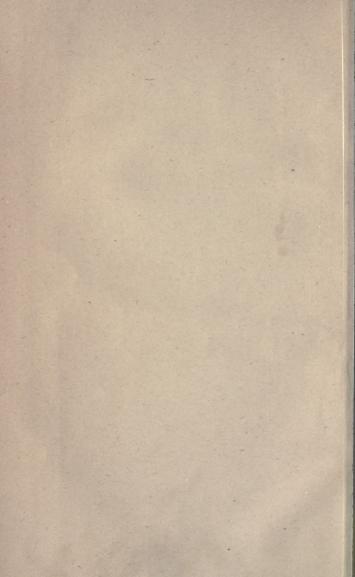

### Sistorisches

## Tafdenbuch.

3 weiter Jahrgang.

# the new new many de and a second

Empiler Jahrgang.

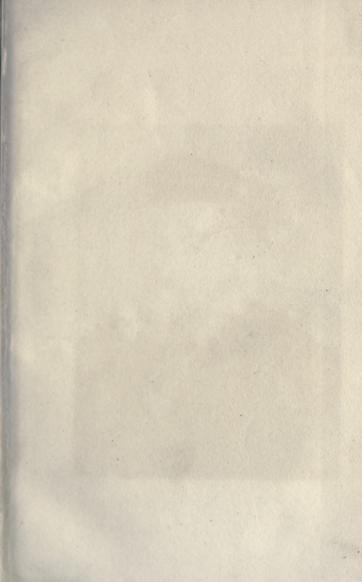



Kaiser Maximilian II.

## Taschenbuch.

Mit Beiträgen

bon

, Raumer, Boigt, Wachler, Wilken, berausgegeben

bon

Friedrich von Raumer.

3weiter Jahrgang.

Mit bem Bilbniffe bes Raifers Maximilian II.

Leipzig: F. M. Brodhans. 1831. 8/2/90

#### Borwort.

Die Geschichte Deutschlands von 1558 bis 1630, welche ich bem Bublicum vorzulegen wage, ift einerseits weit weniger befannt, andererseits aber auch weit weniger inhaltsreich und anziehend als bie Geschichte ber Reformation bis zur Abbanfung Raifer Rarls V. Streitigkeiten, welche bor, Greuel, welche nach bem Ausbruche bes breißig= jährigen Krieges immer wieberfehren, ermüben auch ben Gebuldigften, und scharfsichtige, die Mängel meiner Geschichte Ludwigs XIII. rugende Freunde werden diesmal zu noch weit strengerem Urtheile Ber= anlassung finden. Im Wiberscheine mangelhafter, formlofer Quellen (beren Worte ich, ihrer Wich= tigfeit halber, jedoch oft beibehalten mußte) ift meine Darstellung troden, zerriffen, finfter, ja

wiberwärtig geworben, und die Gemüthsstimmung bes Schreibenden nur zu sehr in das Geschriebene übergegangen. Bielleicht gebe ich aber deshalb ein um so treueres und wahrhafteres Bild jener unglücklichen Zeiten; wenigstens dürfte ein Berssuch, durch rhetorische und sonstige Kunstmittel der Erzählung mehr Reiz, Glätte und Glanz zu ertheilen, keinen wesentlichen Bortheil gebracht, wol aber eine falsche Farbe über das Ganze versbreitet haben.

R.

### Inhalt.

|      |                                           | seite |
|------|-------------------------------------------|-------|
| I.   | Geschichte Deutschlands von der Abdankung |       |
|      | Karls V. bis zum westphälischen Frieden.  |       |
|      | (Erste Sälfte von 1558 — 1630.) Bon       |       |
|      | F. v. Raumer                              | 1     |
| II.  | Herzog Albrecht von Preußen und das ge=   |       |
|      | lebrte Befen feiner Zeit, von J. Boigt.   | 253   |
| III. | Borbereitung und Ausbruch bes Aufstandes  |       |
|      | ber Griechen gegen die osmanische Pforte, |       |
|      | von &. Wachler                            | 367   |
| IV.  | Antronifus Komnenus, von F. Wilken.       |       |
|      | Erinnerungen an ausgezeichnete Philologen |       |
|      | bes 16ten Jahrhunderts. (2. Beinrich      |       |
|      | Stephanus.) Bon &. Baffom                 | 547   |



#### Geschichte

Deutschlands von der Abdankung Karls V bis zum westphälischen Frieden.

Erfte Sälfte von 1558-1630.

Bon

Friedrich von Raumer.

## Derrigianis van der Aldemang Friedu

EARLY DITTO MANY SERVED AND TH

20 3

ly pains River William of the

#### Erfter Abichnitt.

Bon ber Abbankung Karls V, bis zum Tobe Rudolfs II.

(1558 - 1612.)

Um 24sten Februar 1558 erschien Brinz Wilhelm von Rassau-Dranien vor den in Franksurt am Main versammelten Churfürsten 1), und benachrichtigte sie seierlichst, daß Karl V die Kaiserkrone niedergelegt habe. Es geschah dies an seinem 58sten Geburtstage, 33 Jahre nach der Schlacht bei Pavia, 28 Jahre nach seiner Krönung in Bologna, 31 Jahre nach Erhebung Ferdinands zum römischen König. Ernster Berathung und Ueberlegung gemäß ward der Letzte am achten März in aller Form zum Kaiser gewählt, beschwur die nur wenig veränderte Kapitulation Karls V<sup>2</sup>) und schiefte seinen Oberkammerherrn Martin Gutman nach Kom, um dem Papste das Geschehene zu mels

<sup>1)</sup> Londorp contin. Sleidani I, 38. Thuan. XXI, 2.

<sup>2)</sup> Dumont V, 1. Urf. 13.

ben. Unbegnügt mit den beigefügten, gewöhnlichen Bersprechungen, erklärte Paul VI: er könne Ferdinands Abgeordneten nicht annehmen, da die Abdantung Karls V in die Hände des Statthalters Christihätte erfolgen müssen, und ketzerischen Churfürsten überhaupt kein Wahlrecht zustehe. Nur wenn Ferdinand alles in Frankfurt Geschehene für nichtig erkläre, dem Kaiserthum entsage und um Berzeihung bitte, werde der Papst (als ein milder Bater) aus der Fülle seiner Macht ihm Reichliches bewilligen.

Diese Forberung, welche fich weber burch Gefete. noch burch geschichtliche Beispiele rechtfertigen ließ, war um fo unzeitiger, ba bei weitem ber größere Theil Deutschlands geneigt war, sich gang vom Bapfte loszusagen. Auch führte seine Anmagung nur zu heftigen Widersprüchen und gründlichern Untersuchungen. Churfürft Gebhard von Röln nannte bie papftliche Krönung ein Lumpenwerk, und ber Rangler Gelb machte barauf aufmerkfam: bag wenn Rudolf I kein Raifer gewesen, weil ihn tein Papft getront habe, fo fen auch bessen Ueberlassung Bolognas und Romagnas an den römischen Stuhl nichtig. Wolle ber Bapft, ben Abdankung und Wahl gar nichts angehe, nicht nachgeben, fo ftebe bie Berufung an eine allgemeine Rirchenversammlung frei; wie benn ber Wandel Bauls und feiner Reffen ohnehin eine ftrenge Untersuchung erfordere. Als Bius IV, flüger wie fein Borganger,

Ferdinand I, unter ben gewöhnlichen Bedingungen als Kaiser anerkannte, nahm der Zwiespalt mit Rom zwar ein Ende; doch fanden seine Vorschläge weder in Tribent Gehör <sup>1</sup>), noch ließen sich die Protestanten durch den päpstlichen Gesandten Kardinal Commendon bewegen, die Kirchenversammlung zu beschicken; wohl aber ward der passauer Vertrag und der Religionsfriede auf einem Neichstage in Augsburg (1559) bestätigt.

Seitdem herrschte Ferdinand mit Einsicht und Mäßigung bis an seinen Tod, und starb den 25sten Julius 1564, zweiundsechzig Jahre alt. In der Jugend zeigte er die größten Anlagen und ward der Liebling seines Großvaters Ferdinand; später stellte ihn der umfassendere Geist seines Bruders in Schatten. Minder ernst und mittheilender als Karl, aber viel heftiger und strenger, die ihn das Leben belehrte und mäßigte. Deine Gestalt war zart und in gutem Berhältniß, weiße Haut, röthliche Haare, große, schone Augen. Keuschheit und Mäßigkeit erhielt ihn gesund; doch zeigte er sich geduldig in Krankheit und

Goldast constit. II, 379. Londorp cont. II, 152. Gratiani vie de Commendon I, 124. Sarpi 421. Thuan. XXII, 7.

<sup>2)</sup> Pallavic. XXIV, 12, 10. Sandoval I, 58. Ulloa vita di Ferdinando 444—449. Hergott pinacotheca II, 251. Sormany Wien IV, 1, 160.

Schmerz. Er war ein guter Ehemann und Hausvater, herablaffend gegen Jedermann, Freund der Jagd, Feind der Narren und Possenreißer, mehrer Sprachen kundig, in der Geschichte wohl bewandert, Beschützer der Gelehrten und Künstler.

Besonders in den letzten Jahren seines Lebens hatte Ferdinand auf alle Weise dahin gewirkt, die Religionsstreitigkeiten im Wege der Güte auszugleischen, oder doch die Protestanten zu beruhigen. 1) Dennoch schrieb um diese Zeit Mundt, der Gesandte Elisabeths 2), an Burleigh: niemals war Deutschland so aufgelöset und uneinig! Und dieses Mistrauens, dieser Spaltung Ursach und Nahrung, ist jener hart-näckige Wortstreit über das Abendmahl des Herrn. 3)

Durch kaiferliche Ueberlegenheit biesem Uebel ein Ende zu machen, wie man von Karl V bald gewünscht bald gefürchtet, war schlechthin unmöglich; benn während Frankreich bem Landgraßen von Hessen und ben sächsischen Gerzögen Jahrgelber zahlte, erklärte Ferdinand <sup>4</sup>): er könne keinen Gesandten in Paris halten,

<sup>1)</sup> Thuan. XXXVI, 15.

<sup>2)</sup> Burleigh state papers 450.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1562 wurden 3. B. die Calvinisten von den Lutheranern aus Frankfurt am Main verjagt. Castelnau Mem. 187.

<sup>4)</sup> Vielleville Mém. XXXI, 349, 374.

weil es ihm zu viel Gelb koste! — In solchen Berhältnissen wo es bringend nöthig gewesen wäre, beim Mangel aller Reichsmacht, die Hausmacht möglichst beisammen zu halten und zu verstärken, hinterließ Ferbinand seinem Erstgebornen Maximilian nur Ungern, Böhmen und Desterreich; der zweite, Ferdinand, bekam Tirol und die vorderösterreichischen Lande; der britte Karl, endlich Steiermark, Krain und Görz.

Rur ein Mann wie Maximilian II konnte bie ibm auferlegte, äußerft ichwere Aufgabe löfen; er war, obgleich nicht ber größte, boch wohl ber wilbeste und liebenswürdigfte unter allen Raifern aus bem habsburgifden Saufe. In feiner Che mit Marie, ber ebeln Tochter Rarl V. zeugte er neun Gobne und feche Töchter, und bie Liebe, Milbe und Gute, bie er als Sausvater übte, wirkte beglüdend auch in allen größern Rreifen. Bang anbere ale beffen finfterer Cobn Bhilipp II, hatte er fich in ber Schule feines groken Dheims gebildet und brei Jahre lang Spanien au beffen Bufriedenheit regiert. Rach feiner Burudtunft wirkte hauptfächlich er für ben Abschluß bes, Deutschland beruhigenden paffauer Bertrages, und beharrte feitbem in religiöfen Angelegenheiten auf bem allein richtigen Wege, zu bem fich bamals noch fein Berricher erhoben hatte, und felbst fpater fo menige erhoben. Durch regelmäßige Gintheilung feiner Beit war er immer Berr ber Geschäfte, burch Mäßig=

feit in allen Dingen immer Berr feiner felbft. Lobliche Eigenschaften, die man bei biefem ober jenem Fürsten vereinzelt, ober in schroffer Uebertreibung, ober als Folge mubiamen Entschlusses findet, gingen aus ber schönen ungetrübten Sarmonie seiner eigensten Ratur hervor. Da war er nicht blok gerecht, son= bern auch milbe und großmüthig, nicht bloß Freund eblen Ernftes, fondern auch beitern Scherzes; baber thaten manniafache Ergötungen feinem Rleife feinen Eintrag 1), und er brauchte ben Raiser nicht pebantisch au fpielen und Burbe zu erfünfteln, ba er ein faiferliches Gemüth befaß, welches Liebe und Bertrauen erwedt, weil es Liebe und Bertrauen in fich trägt. Jedem war er zugänglich, mit jedem wußte er angemessen in ber Landessprache (er verstand Lateinisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Belgisch, Frangofisch, Böhmisch, Ungarisch) und nach Landessinn und Sitte an fprechen. Rie war bie große Böflichkeit, Unnehm= lichkeit und Zierlichkeit feines Benehmens geringhaltig und blok äukerlich, nie feine Milbe Schwäche, ober feine Dulbung Gleichgültigfeit. Ueberall hörte er Rath, und wo die Ansichten weit auseinandergingen, fuchte er nicht (leibenschaftlich Partei nehmend) bie Spaltungen zu erhöhen; fondern, wie es bem höher Be-

<sup>1)</sup> Chytraei oratio de Maximil. Hergott iconogr. II, 272, Isselt 480. Thuan. LXII, 5.

stellten gebührt, burch weise Bermittelung einen erhabenern Ziele entgegen zu führen. So war Maximilian in allen Dingen das vollsommene Gegenstück seines nächsten Berwandten, Philipps II: welch Glück wenn er so lange gelebt und geherrscht hätte als diefer; Deutschland hätte den gräuelvollsten Theil seiner Geschichte, den dreißigjährigen Krieg, wohl nicht erlebt!

Gegen Maximilians Wahl und Thronbesteigung (schon ben 24sten November 1562 war er zum römisschen König gewählt worden) erhob ber Papst mannigsache Bedenken 1) und verlangte, unter anderem, eine bestimmtere Unterwerfung und noch mehr sichernde Bersprechen. Max, war bazu an sich nicht geneigt, und wollte überdies den Protestanten keinen Grund zu Argwohn und Beschwerden geben. Zuletzt begnügte man sich mit der Erklärung: er wolle dem Papste und dem römischen Stuhle das leisten, was seine Vorssahren, insbesondere die drei letzten, geleistet hätten.

Durch Johann Zapolya, der seine Ansprüche über Siebenbürgen hinaus auf ganz Ungern ausdehnte, gerieth Maximilian in Krieg mit den Türken. Im Sommer 1566 zog der bejahrte Sultan Solyman selbst gen Sigeth, fand aber den Kaiser weit besser gerüstet als er dachte, und an dem Grasen Zrini einen heldenmüthigen Vertheidiger jener Stadt. Za-

<sup>1)</sup> Londorp. contin. III, 264. Schardii script. III, 83.

polpa zerfiel mit bem Groftvezier Mebemet, Solyman felbst starb ben vierten September 1566 vor Sigeth und Selim II, mehr ben Bergnugungen als bem Rriege geneigt 1), ichlok einen Waffenstillstand auf acht Jahre. Zapolya anerkannte Maximilian II als Dberlehnsherrn und Siebenbürgen als einen Theil Ungerns, und nach jenes Tobe mablten bie Sieben= burgen ben Stephan Bathori zu ihrem Fürsten, ber fich vom türkischen und römischen Raiser bestätigen ließ, und biesem Treue schwur. Später, nachbem Beinrich III die polnische Krone niedergelegt, ward Stephan von einer, Maximilian von ber zweiten Bartei jum Rönige erwählt, fand aber, ba er für feinen Sohn Ernst nicht obsiegen fonnte, Die ihm vorgelegten Bedingungen ju läftig, und bie Gefahr in weit= läufige Rriege verwickelt zu werben, zu erheblich.

Den beutschen Lanbfrieden, welchen Maximilian auf alle Beise zu erhalten suchte, störten die grumbachischen Händel. Der Bischof Zobel von Bürzburg war mit mehrern Ebeln, insbesondere mit Wilshelm von Grumbach<sup>2</sup>), einem frühern Genossen best unruhigen Albert von Brandenburg, in Fehde gera-

<sup>1)</sup> Auch Bius V gab Gelb zum Türkenkriege. Isselt 31.

Schardii script. III, 2; id. de bello Gothano IV,
 Seinsheimii vita 148. Sortfeber Theil III.
 Lond. contin. IV, 336, 353, 391, 458.

then. Anftatt biefe offen zu führen, ober ben gefetslichen Weg Rechtens einzuschlagen, legten fich mehre Diener Grumbachs in einen Sinterhalt und ermorbeten am 15ten April 1558 ben Bifchof nebft eini= gen feiner Begleiter. Die Thater wurden angeflagt, eingezogen und bingerichtet, Grumbach aber geachtet und feine Guter mit Befchlag belegt, bis er feine Unichuld nachweisen werbe. Statt beffen erhob er 1563 neue Fehbe gegen Würzburg und erzwang vom Bifchofe einen Bertrag, wonach er Gelb und Guter gurudbefam und ber Unfpruch wegen Bobels Ermordung niedergeschlagen ward. - Als ber Raifer biefes gesetwidrige Abkommen mit Recht aufhob, wandte fich Grumbach um Gulfe an ben Bergog Johann Friedrich von Gotha (ben Gohn bes gleichnamigen von Rarl V besiegten Rurfürsten), beffen Beift fo unreif, als fein Körper hinfällig war. Man rebete ihm auf: mit Gulfe bes in Deutschland gefunkenen, unzufriedenen Abels, werbe er große Umwälzungen zu Stande bringen, bie verlorenen gander und bie Churwürde wieder gewinnen, ja vielleicht (barauf mochten Bahrfagereien hinausgehn) Raifer werben! Warnungen und Drohungen blieben ohne Erfolg, Johann Friedrich fuchte Berbindungen mit allen Mächten Europas und Grumbad taufchte ihn burch falfche Briefe, als wolle Elisabeth von England ibn beirathen; man ergahlt fogar: ein nichtenutiges Dabchen fen einft

für Elisabeth ausgegeben 1) und ihm weiß gemacht worden, die Königin habe sich in England frank gestellt und sei liebevoll zu ihm, dem bucklichen schwachstöpfigen Herzoge hingeeilt! Es blieb zuletzt nichts übrig als die ausgesprochene Acht zu vollziehen: Iohann Friedrichs eigener Bruder, Iohann Withelm, und Chursfürst August von Sachsen stührten das Heer, eroberten Gotha den 13ten April 1567 2) und nahmen den Herzog nebst Grumbach und seinen Genossen gefangen. Diese wurden hingerichtet, Iohann Friedrich aber starb 1595 nach achtundzwanzigjähriger Haft zu Neustadt bei Wien. Seine Länder gingen theils an seinen Bruder, theils an seine Kinder über.

Eine hänsiger wiederkehrende Ursach nachtheiliger Störung des Landfriedens lag darin, daß einzelne deutsche Fürsten und Herren für fremde Mächte Söldener warben, welche dann nur zu oft auf Kosten des Landes lebten und die ärgsten Ausschweisungen begingen. Das Recht solche Werbungen und Kriegszüge zu unternehmen, wollte man sich (weil es zu beutscher Freiheit und deutschem Ritterthume gehöre) nicht beschränken lassen; doch ward beschlossen: jede fremde Macht sollte sich wegen solcher Werbungen zuerst an den Kaiser wenden, über Zahl, Ansührer und Verpste-

<sup>1)</sup> Thuan. XLI, 16.

<sup>2)</sup> Isselt 111.

gung die nöthige Auskunft geben, forgen daß keine Unbilden einträten, und was der nüglichen Borsichtsmaßregeln mehr waren. Wichtiger indeß als alle diese Dinge blieben die religiösen Angelegenheiten, von welchen in Zusammenhang zu reden wir bis hieher verspart haben. Der augsburgische Neligionsfriede von 1555 1) setzte im Wesentlichen folgendes fest:

Ersten 8: niemand wird fernerhin wegen seiner Religion beunruhigt, ober mit weltlichen oder kirchelichen Strafen belegt; doch sollen alle Anderen, so dem katholischen und lutherischen Bekenntnisse nicht anhängig, in diesem Frieden nicht gemeint, sondern gänzlich ausgeschlossen sein.

Zweitens: da man sich nicht vergleichen können, wie es mit den geistlichen Gütern zu halten sein, sofern ein Bischof, Prälat, oder anderer Priester seine Religion ändere, so haben wir (König Ferdinand I) in Kraft der uns von taiserlicher Majestät gegebenen Bollmacht und Heimstellung erklärt und gesetzt, also wo ein Erzbischof, Bischof, Prälat oder anderer geistlicher Stand von seiner alten Religion abtreten würde, berselbe sein Erzbischum, Bischum, Prälatur und andere Beneficia, auch damit alle Frucht und Einstemmen so er davon gehabt alsbald ohne einige Berwiderung oder Berzug, sedoch seiner Ehre unnachtheis

<sup>1)</sup> Lehmann Historia pacis religiosae 138.

lig verlassen, auch das Kapitel und benen es von gemeinen Rechten oder der Kirchen und Stifter Gewohnheit zugehöret, eine Berson der alten Religion verwandt zu wählen und zu ordnen zugelassen sein, welche bei allen Gütern u. s. w. unverhindert und friedlich gelassen werden soll; jedoch künftiger, christlicher, freundlicher und endlicher Vergleichung der Religion unvorgreiflich.

Drittens: geiftliche Güter, Alöster und bergleichen, die nicht reichsunmittelbar, und zur Zeit des passauer Bertrags eingezogen oder in protestantischen händen waren, verbleiben den neuen Inhabern.

Biertens: die geistliche Gerichtsbarkeit hört auf, sofern sie der augsburgischen Confessionsverwandten Religion, Glauben, Kirche, Gebräuche, Ordnungen, Cäremonien und Bestallung der Geistlichen angeht; in andern Dingen mag sie von den Erzbischöfen, Bischöfen u. s. w. hinführo wie bisher geübt werden.

Fünften 8: kein Stand soll den andern, oder besselben Unterthanen zu seiner Religion dringen, abprakticiren, oder wider ihre Obrigkeit in Schutz und Schirm nehmen, noch vertheidigen in keine Wege. Wo aber Unterthanen, dem einen oder dem andern Bekenntnisse zugethan, mit ihren Weibern und Kindern an andere Orte ziehen und sich niederlassen wollten, denen soll jeder Ab- und Juzug, auch

Berkauf ihrer Haab und Güter gegen ziemlichen, billigen Abtrag ber Leibeigenschaft und Nachsteuer, wie es jedes Orts üblich, zugelassen und bewilligt, auch an ihrer Ehre und Pflicht allerdings unentgolten sehn.

Sechetens: bie Reichsritterschaft ist in bem Frieden mit begriffen und barf wegen der Religion nicht belästigt werden; basselbe gilt wenn beide Parteien sich in Reichsstädten befinden.

Siebentens: foll überhaupt jebe Bartei die andere in ihrer Religion, Glauben, Kirchengebräuchen,
Drbnungen, Cäremonien, Haab und Gütern ruhig
und friedlich bleiben lassen, und soll die streitige Religion nicht anders benn durch christliche, freundliche,
friedliche Mittel, zu einhelliger christlicher Berständigung und Bergleichung gebracht werden. Und wenn
solche Bergleichung durch eine allgemeine oder eine
beutsche Kirchenversammlung, Resigionsgespräche oder
Reichschandlungen nicht erfolgen würde, soll alsdann
nichtsbestoweniger dieser Friede in allen Bunkten bis
zur endlichen Einigung in Religions = und Glaubenssachen bestehen und fortdauern.

Unstreitig war ber Religionsfriede für Deutschland ein sehr großer Gewinn; benn während in anbern Ländern die Parteien in entsetzliche Religionstriege geriethen und abwechselnd eine die andere unterdrückten und mishandelten, erhielt sich in Deutschland ein Rechtsverhältniß, welches auss bestimmteste alle Gewalt verbammte und für Beilegung fortbauern= ber Streitigkeiten lediglich milbe Wege verstattete. Nicht unnatürlich entstanden aber febr balb verschiebene Auslegungen einzelner Buntte, bis bie Anfich= ten über Werth, Burbe und Gultigfeit bes gangen Friedens immer wieder auseinandergingen. Ja ware auch alles Einzelne beutlich ausgesprochen und ent= ichieben gemesen, von entgegengesettem Standpunkte mußte boch jegliches fich anders gestalten. Die eifri= gen Ratholifen nämlich betrachteten ben Religionsfrieben und bie Dulbung ber Protestanten, immer nur als ein in Zeiten ber Gefahr abgezwungenes Bugeständniß, welches man zur Berftellung ber mahren Rirche bei gunftigeren Berhältniffen aufzuheben fo berechtigt als verpflichtet fen. Ueberhaupt batten Raifer und Stände in firchlichen Sachen gar nicht zu entscheiben und bes Bapftes Wiberspruch gegen ben Religionsfrieden, bebe ihn für jeben achten Ratholiten auf. Ober, wolle man auch feine einstweilige Bultigkeit zugestehn, so habe biefe boch feit bem allge= mein verbindlichen Ausspruche ber tridenter Rirchenverfammlung ein Enbe genommen.

Umgefehrt behaupteten viele Protestanten: ber Religionsfriede sey, sofern er den bestimmten Zustand eines Jahres und Tages für alle Zeiten festhalten, alle Entwickelung hemmen wolle, ein höchst mangelhaftes Werk, und wenn die Katholiken ihm nur bebingte und einstweilige Giltigkeit zugestehen wollten, bann wären sie (aus gleich zu entwickelnden Ursachen) noch weniger an alle Bestimmungen besselben gebunden.

So bie allgemeine Betrachtungsweise; im Gingelnen lauteten icon auf dem Reichstage von 1559 Die Beichwerben ber Brotestanten babin: ber Religionsfriede wird nicht überall gehalten und befolgt. vielmehr bringen bie Ratholiken manche mit Gewalt ju ihrem Glauben gurud, nehmen abgetretene Guter und Einnahmen in Anspruch, verbieten ben Befuch protestantischer Bredigten, unterfagen bie Unftellung von Pfarrern und verhindern freien Abzug der Unterthanen. - Die Ratholifen entgegneten: es ichmähen bie Brotestanten unsern Glauben, brangen fich in Rapitel, Bfrunden und obrigfeitliche Stellen, greifen in bie noch bleibenbe geiftliche Gerichtsbarleit, gieben eigenmächtig Kirchengelber ein und erzwingen Beiträge jur Erhaltung protestantischer Beiftlichen. Der Raifer beichloß: bas Rammergericht foll Streit nach Inhalt bes Religionsfriedens entscheiben und wird ba, wo ber Buchstabe besselben nicht beutlich ift, unparteiisch nach Chrbarteit, Billigfeit und Bernunft erflären und auslegen.

Unterdeß wandten sich immer mehr weltliche Für-

<sup>1)</sup> Lehmann 196. Schrödh IV, 335.

ften zu ben Brotestanten und als Maximilian ben Thron bestieg, hofften sie bei beffen Sinnesart balb gang obzusiegen. Er hatte öfter ihrem Gottesbienfte beigewohnt, unter feinen Bredigern ben protestantisch gefinnten Bfaufer lange gedulbet, von feinem Bater heftige Burechtweisungen über feine religiöfen Ansichten erfahren und die Jesuiten, trot ber eifrigen Bemuhungen bes Frang Robriquez, immer von fich und fei= nem Sofe fern gehalten. 1) Eben fo wenig fanden bie heftigen Einreden bes Kardinals Commendon gegen bie Brotestanten und ben Religionsfrieden bei ihm Gebor, und nur die hoffnung feine Tochter mit Phi= lipp III zu verheirathen ober bereinft Spanien zu erben, foll ihn vom öffentlichen lebertritt zum Brotestantismus abgehalten haben. Während Maximi= lian es fo ben Giferern feiner Bartei recht machte. und fie fein Benehmen nur aus unreinen Nebengrinben zu erklaren suchten, befand er fich auf einem böbern, mahrhaft taiferlichen und driftlichen Standpuntte. Er hegte bie Ueberzeugung: wer ben religiöfen Glauben vorschreibe, greife in die Rechte Gottes und verliere darüber leicht die irdische Herrschaft. 2) Nie

<sup>1)</sup> Woss Geschichte ber Jesuiten II, 195. Commendon II, 40, 43, 72.

<sup>2)</sup> Seinsheim. vita 285. Histouta persecut. Bohem. 424. Cratos Leichenrebe auf Maximilian S. 8.

müsse man mit Gewalt die Gewissen zwingen wollen, benn sie wären unbezwinglich. In demselben Sinne misbilligte er aufs höchste die in Frankreich geübte Thrannei. Für seine Person war er gewiß weder in allen und jeden Punkten katholisch, noch protestantisch gesinnt; sondern stellte sich die Aufgabe, beide Theile in Ordnung zu halten, zu bulden und alles zur Milbe hinzulenken. Dies war um so nöthiger, da die wechselseitigen Beschuldigungen zwischen Katholiken, Lutheranern und Resormirten immer höher, und schon über alle Gränzen der Wahrheit und des Anstandes hinzausstiegen.

Zunächst mußte er seine Ausmerksamkeit auf Desterreich richten. Ungeachtet strenger Maßregeln hatte sich hier ber Protestantismus so verbreitet, baß viele Mitglieder ber Stände schon 1532, jedoch verzgebens, um freie Religionsübung anhielten. 1) Nach dem Tode bes Bischofs Faber zu Wien (er starb 1541) ward Ferdinand etwas milber, schlug indessen 1548 jene Bitte zum zweiten Male ab und nahm 1551 die Jesuiten auf 2), welche sich Ansangs bescheiden zeigten und unentgeltlich lehrten 3), bald aber

<sup>1)</sup> Raupachs evangelisches Defterreich I, 19-44. Balbau Geschichte ber Protestanten in Defterreich I, 77, 98.

<sup>2)</sup> Auch in Böhmen. Balbini decad. 1, 7, 242,

<sup>3)</sup> Bolf II, 105.

ihre Unduldsamkeit an ben Tag legten. Nicht aus Milbe ober Ginficht in Die Rechtlichkeit ber Forberung, erlaubte ber Bapft auf Maximilians II Andringen im Jahre 1564 ben Gebrauch bes Relche 1), fondern um ben völligen Abfall von ber katholischen Rirche zu verhüten. Siemit unbegnugt gingen die protestantiiden Stänbe ben Raifer um neue Bewilligungen an. und nach langen Berhandlungen ward festgesett: ben Gliebern bes Berrn= und Kitterstandes wird in ihren Bäufern, Schlöffern und Bütern, für fich, ihr Befinde und zugehörige Unterthanen, freier Gottesbienft nach ber überreichten Agende verstattet, bis zu allaemeiner driftlicher Reformation und gottfeliger Bereinigung ber Religion in Deutschland. In ben lanbesherrlichen Städten und Märkten ward, laut jener Urfunde, folder Gottesbienst nicht gestattet, wohl aber in ben Stäbten wo Adliche Baufer befagen. Stillschweigend bulbete indeß ber Raifer protestantische Brediger auch an andern Orten 2), (Wien und Reuftabt ausgenommen) fofern fie fich nur anständig und gemäßigt benahmen. Jene Bewilligungen ertheilte übrigens Maximilian (ben Worten ber Urkunde nach) für sich, seine Erben und Nachkommen, und folle

<sup>1)</sup> Wieber aufgehoben für Desterreich 1600, für Böhmen 1623. Thuan. XXXVI, 38; XLVII, 3.

<sup>2)</sup> Raupach I, 107; Walbau I, 173.

bagegen aus kaiserlicher ober landessürstlicher Macht nie etwas geschehen. Andererseits versprachen die Stände, den Gesehen zu gehorchen und insbesondere keine Unbilden wider Katholiken zu üben. — Daß jene Borrechte nur den Bekennern der augsburgischen Consession zugesichert wurden, lag nicht in einseitiger Unduldsamkeit, sondern darin, daß Max ein Feind der religiösen Anarchie und der ganz gesetzlosen persönlichen Wilkur war 1), welche damals viele als das Höchste betrachteten. Indeß genügte jenes Mittlere freilich beiden Theilen nicht, sosen keine Ansicht, kein Grundsatz und bie allmählige Entwickelung ohne Unruhe, welche der Kaiser für das allein Wünschenswerthe hielt, der größern Zahl für verwersliche Halbheit galt.

Ganz ben entgegengesetzen Weg schlugen bie, für ben Katholicismus eifernben Herzoge von Baiern ein. Wilhelm IV (1508—1550) urd Ludwig erstannten viele Mißbräuche bes alten firchlichen Systems und waren anfangs Luthern nicht abgeneigt; aber bessen zu schroff und unverständlich hingestellte Ansicht von ber menschlichen Unfreiheit und ber Entbehrlichfeit guter Werte<sup>2</sup>), stimmte sie bergestalt um, daß sie seit ben wormser Beschlüssen bie heftigsten Strasmitsen

<sup>1)</sup> Chytraei oratio 161.

<sup>2)</sup> Binter Geschichte ber evangelischen lebre in Baiern,

tel, felbst Tob und Brand, gegen bie Reuerer anwandten, und fie ums Jahr 1534 fast alle ausge= tilgt hatten. Die Jesuiten, so nützlich fie einerseits für ben vernachlässigten ober herabgetommenen Unterricht wirften, ftellten boch überall ihre einseitigen Zwede voran und gewannen bochst nachtheiligen Ginfluß. -Albrecht V (1550-1597) freieren Ginnes, pracht= liebend, verschwenderisch, zeigte fich milber gegen bie Brotestanten als fein Bater Wilhelm, und erlaubte ihnen eine Zeit lang ben Genuf bes Abendmahls in beiberlei Gestalt, bas Fleischeffen an gewiffen Tagen und bergleichen. 218 aber Bapft und Rirchenversamm= lung schlechthin beim Alten blieben, wuchs auch seine Strenge und bie Jesuiten gründeten eine mahre Inquisition. 1) Sie reiseten im Lande umber, nahmen Bibeln, Rlaffiter, felbst Sprachlebren weg bie in protestantischen Ländern gebruckt maren, verwarfen aus Saf gute Schulorbnungen, und bemirtten bie 216= fetjung ber Beiftlichen, welche ein vorgelegtes Glaubensbekenntniß nicht unterschreiben wollten. - Auf berselben Bahn beharrte Wilhelm V (1579-1597). Er war religiösen Andachteleien und angeblich from-

Band I. Zichocke Gesch, von Baiern III, 53. Mannert Band II.

<sup>1)</sup> Mannert II, 60. Wolf Geschichte Maximilians I, 32, 37.

men Uebungen ganz hingegeben, verschwendete große Summen für Pilgerungen nach Rom, Schenkungen nach Loretto, für die Jesuiten, die einen so gelehrigen Bögling an ihm hatten, daß er benachbarte Fürsten, ja jene Eiferer selbst, zur völligen Bertilgung der Brotestanten antrieb!

Auf bem Reichstage von 1566 erneuten und erweiterten fich bie Rlagen ber beiben Religionstheile. Seitens ber Brotestanten wieberholte man bas icon früher bemerkte, unter Beifugung einzelner Beifpiele von Eingriffen und Berfolgungen, flagte über bie Schlüffe ber tribenter und forberte eine beutsche Rirdenversammlung, schilberte bie spanische Thrannei in ben Rieberlanden ber Wahrheit gemäß und als einen Eingriff in die Rechte bes Reichs, verwarf ben geistlichen Borbehalt, ba bie Protestanten niemals barein gewilligt batten und ber Raifer burchaus nicht berechtigt gemefen ware ihn eigenmächtig, jur Schmach ihrer Lehre und zur hemmung ber beilfamen Rirchenverbefferung, als Gefet aufzubringen. 1) Ueberdies fen nicht bavon die Rebe geiftliche Stifter in weltliche ju verwandeln, ober ju gang andern Zweden zu verwenden; fonbern fie nur mit ihren Rapiteln, Stimmrecht u. f. w., ber reineren Lehre anzupaffen. Ueber=

<sup>1)</sup> Pufendorf de rebus suecicis 7. Lehmann 197 — 221. Saligs augsburg. Religionsfriebe I, 688.

haupt beute und erhalte man den Religionsfrieden am besten, wenn man jedem freistelle sich nach seiner Neberzeugung und nach seinem Gewissen (ohne Zwang geistlicher oder weltlicher Obrigkeit) zu einer oder der andern Partei zu wenden. Die Mehrheit der katholischen Stände, oder einseitig besetzte Gerichte könnten in diesen Dingen nie entscheiden; nicht Gewalt, nur gütlicher Berein sei gültig.

Die Ratholiten erneuten ihre Rlagen über bie Schmähung ihres alten beiligen Befenntniffes, und fuchten es gegen bie erst vierjährige Beisheit zu rechtfertigen. Die allgemeine Kirchenversammlung 1) mache eine beutsche überflüffig, bie einzelnen Beschwerben ließen fich nieberlegen, ber Religionsfriede fen genügendes Befet und muffe buchftablich angewandt, nicht willfürlich umgebeutet, ober ben Ginwendungen ber Minderzahl ein entscheidendes Gewicht beigelegt werben u. f. w. - Raifer Max erklärte: beibe Theile follen sich aller beleidigenden, heftigen Worte, aller Leibenschaft enthalten, bamit driftliche Liebe obsiege und bie endliche Ausgleichung aller Spaltungen zu hoffen feb. Gingelne Befdwerben muffe man prüfen, abstellen, an bem Religionsfrieden aber festhalten und banach verfahren. Da indeg über ben geiftlichen Borbehalt und bie Freiftellung ber Religion,

<sup>1)</sup> Lehmann 243.

eine Hälfte bem, was die andere forbere, heftig widerfpreche, könne er nicht einseitig entscheiden, sondern muffe auf weitere gutliche Unterhandlung verweisen.

Da biefe Einigung bis jum Jahre 1575 nicht ju Stande gekommen war, legten bie Brotestanten auf dem, über Rudolfs Königswahl gehaltenen Churfürstentage, eine, ihnen von Ferdinand I am 24sten September 1555 gegebene Erflärung por, bes Inbalte: baf bie, feit Jahren unter geiftlichen Stänben bem augsburgischen Bekenntniffe zugethanen Ginmobner, babei in Rube follten gelaffen werben. Die Mecht= beit diefer Urfunde ward nach einigen Zweifeln anerkannt und ber zeitherige Nichtgebrauch berfelben von ben Brotestanten bamit gerechtfertigt, baf bie Bebrananif früher minder groß und mannigfaltig gemefen fen. Nichtsbestoweniger behaupteten bie geiftlichen Churfürsten: jene Ertlärung fei weber allgemein berathen, noch beichloffen, alfo ohne Bultigfeit: ein Einwand, ben freilich bie Protestanten auf gleiche Beije bem geiftlichen Borbehalte entgegensetten.

Auf dem Reichstage zu Regensburg im Jahre 1576 lauteten die Klagen der Protestanten: mehre tatholische Stände jagen ihre protestantischen Untersthanen, sofern sie nicht den Glauben wechseln wollen, aus dem Lande 1) und übergeben sie aller nur denk-

<sup>1)</sup> Lehmann 273, 284, 309.

baren Roth. Sold Berfahren widerspricht aber ichlechthin bem Religionsfrieden, welcher nicht ber Obrigfeit bas Berjagen fonbern nur ben Unterthanen bas Sinwegziehen verftattet, fofern fie ge= wiffe Abzugsgelber gablen. Wenn ferner die Unnahme unferes Glaubens nicht ben Ehren nachtheilig fenn foll, so barf fie nicht mit Landesverweisung bestraft werben, die überall infamiam auf bem Rücken trägt und noch größeres Elend nach fich zieht. Wie richtig unfere Erklärung über ben Religionsfrieden ift, geht auch baraus bervor, baf viele fatholische Fürsten ihre protestantischen Unterthanen ungestört und bei freiem Gottesbienfte laffen; mare aber Buchftabe und Unwenbung bes Religionsfriedens anders, fo mußte fo th= rannischem Wesen ein Ende gemacht und itt ein neues zwedmäßiges Gefet barüber gegeben werben.

Die Katholiken antworteten: wenn die Protestanten in ihren Ländern den Katholiken freien Gottestensten in ihren Ländern den Katholiken freien Gottestensten nicht zugestehn, so können sie für ihre Glaubensgenossen keine größere Duldung verlangen, oder den Laienfürsten Rechte einräumen, die sie den geistlichen Fürsten versagen. Eine unbedingte Freistellung der Religion ist aber um so verderblicher, da der Religionsfriede nur die augsburgischen Confessionsverwandten duldet, alle übrigen Sekten, deren nur zu viele emporwachsen, aber verwirft, und selbst Lutheraner die Resormirten als Ketzer darstellen. Wie soll

eine geheime, zwanzig Jahre lang unbekannt gebliebene Erklärung Ferdinands die Prälaten verpflichten, während die Protestanten seit dem passauer Bertrage mehre Bisthümer, Klöster und Stifter gegen Sinn und Buchstaben des Religionsfriedens in Beschlag genommen haben.

Der Kaiser entschied am 25sten August 1576: man könne Ferdinands Erklärung nicht in den Reichsabschied aufnehmen, oder dem Kammergerichte zur Achtung zusenden; er stellte alles nochmals auf den Beg weiterer gütlicher Berhandlung.

So lagen die Dinge als der eble Maximilian leider am 12ten Oktober 1576, neunundvierzig Jahre alt, starb. 1) Sein vierundzwanzigjähriger Sohn und Nachfolger Rudolf II, erwedte in seiner Jugend große Erwartungen: denn er war friedliebend, wißbegierig, sehr wohl unterrichtet, besonders in der Mathematik, Astronomie und Chemie, ein Freund aller Gelehrten und Künstler, ein edler Beschützer Theho Brahes und Keplers 2); bald aber ergab sich, daß diese und verwandte gute Eigenschaften, den Mangel wahren Herrwandte gute Eigenschaften, den Mangel wahren Herrwandte

<sup>1)</sup> Siehe bes Arztes Crato Bericht über Maximilians letzte Krantheit und Tob. Bubens historische Sammlungen 1, 589.

<sup>2)</sup> Weber dissert. de Rudolpho 5. Engel Geschichte von Ungern IV, 229.

schergeistes nicht ersetzen konnten, und ein langer Aufenthalt in Spanien seinen religiösen Ueberzeugungen eine Richtung gegeben hatte, die ihn unfähig machte beibe Parteien gerecht und mit dem Gleichmuthe der Ueberlegenheit zu lenken und zu beherrschen.

Dem gemäß wurden Maximilians Bewilligungen für die öfterreichischen Protestanten sogleich streng nach dem Buchstaben ausgelegt, in den Städten nur katholischer Gottesdienst verstattet, nur Katholisen das Bürgerrecht ertheilt, jeder Protestant von Aemtern und Stellen verdrängt und endlich 1578 besohlen: alle sollten alle katholisch werden, oder das Land verlassen. Bloß die Ohnmacht Rudolfs und große Ausstände der Bauern, hinderten die Vollziehung des gewaltsamen Beschlusses.

Diese täglich wachsende Gefahr, bringende Warnungen der Königin Elisabeth: die Protestanten sollten
sich nicht wegen geringer Abweichungen über schwierige
Glaubenspunkte unter einander thöricht schwächen und
unchristlich verdammen, wirkten zu den bereits erwähnten Ausschungsversuchen 1), welche mit Ausstellung
ber Eintrachtsformel (1580) endigten. Unterdeß trugen aber eine Menge einzelner Begebenheiten dazu bei,
die gegenseitige Stellung der Protestanten und Katho-

<sup>1)</sup> Dies geschah in frubern, bier nicht mitgetheilten Abichnitten.

liken immer mehr zu verschlimmern. In Aachen z. B. hatte sich die Zahl jener allmählig so vermehrt, daß sie Gottesdienst und Zutritt zu den öffentlichen Aemtern verlangten; beides ward, denn es widerspreche den alten Gesetzen, abgeschlagen, und nach manchen Unruhen und abwechselndem Obsiegen der einen oder der andern Partei, die Stadt im Jahre 1598 geächtet, die protestantische Geistlichkeit und Obrigkeit sortgegagt und alles wieder auf katholischen Fuß gesetzt.

Churfürst Gebhard von Köln trat zu ben Resormirten über und heirathete im Jahre 1582 die Gräfin Agnes von Mansseld. Hiefür ward er vom Bapste abgesetzt 1), und von dem zu seinem Nachsolger erwählten Prinzen Ernst von Baiern verdrängt. Die Klagen der Protestanten: wenn man dem Papste erlaube Churfürsten abzusetzen, die nicht bloß geistliche Beamte, sondern auch Reichsfürsten wären, so gehe die ganze Reichsverfassung zu Grunde, fanden kein Gehör; da es den Katholisen über alles wichtig war, durch den geistlichen Borbehalt die sonst rastlos um sich greisende Resormation zum Stillstand zu bringen.

Ein ähnlicher Streit entstand 1592 in Straß= burg, ale bie protestantischen Domherrn ben Martgrafen Johann Georg von Brandenburg, und bie

<sup>1)</sup> Thuan LXXVI, 12. LXXVIII, 13.

Katholiken ben Herzog Karl von Lothringen zum Bischof erwählten. 1) Obgleich jene behaupteten: ber geistliche Borbehalt untersage nur die Religionsveränterung eines schon im Besitz sehenden Prälaten, nicht die Wahl eines Protestanten durch Protestanten; siegten sie doch nicht ob und mußten 1604 die Hand zu einem beschränkenden Vergleiche bieten.

Die katholische Bartei ward aber ungemein das burch verstärkt, daß Herzog Ferdinand 1596 in Steiersmark, Kärnthen und Krain, und Herzog Maximilian I in Baiern die Regierung antraten. 2) Iener, nachsmals unter den Kaisern der zweite dieses Namens, der Sohn Herzog Karls, der Enkel Ferdinands I, war geboren den Italius 1578. Seine Mutter Maria, die Tochter Herzog Alberts V von Baiern und seine erste Gemalin Maria Anna, die Tochter Herzog Wilhelms II von Baiern, theilten die Gesinnungen, welche ihm Fesuiten von Jugend an hinssichtlich der Religion beigebracht hatten. Ferdinand war von Natur verständig, milbe und gemäßigt, gleichsmüthig, thätig in Geschäften 3), nebenbei Freund der

<sup>1)</sup> Londorp cont. III, 559.

<sup>2) 1595</sup> ftarb die Bfterreichisch etprolische Linie aus; bie Länder wurden feitbem burch einen öfterreichischen Pringen gemeinsam regiert, und die Einklinfte getheilt.

<sup>3)</sup> Siri Mem. VIII, 41. Status regiminis Ferdinandi

Jagt, ber Dufit und eines prachtvollen Sofftaates. boflich im Umgange, bes Italienischen und Latei= nischen, aber nicht bes Frangofischen und Spanischen fundig. Er betete febr viel, borte täglich zwei Meffen, las die Leben ber Beiligen, ber Kirchenväter, Thomas a Rempis, bie Bibel, ehrte überaus bie Jung= frau Maria, geißelte fich häufig; und bies alles (was fein Beichtvater Lämmermann ichon als höchft ver= bienstlich barftellt) fei nun burch fein Benehmen gegen bie Reter verklart und er bas Mufter eines mahr= haft driftlichen Fürsten geworben. 3ch will, äußerte Ferdinand, lieber mein Brot vor ben Thuren betteln und mich in Studen bauen laffen, ale bas Unrecht ber Reterei langer in meinen Landern bulben. 3ch liebe bie Reger ba ich fie vom Bofen bekehren will, und wurde mich forfen laffen, wenn ich baburch alle plötlich von ber Keterei heilen könnte! - Als bie Stände bei ber Sulbigung auch ber Religion erwähnten, erklärte er: beibes habe nichts mit einander zu fchaffen 1), zweierlei Betenntniffe burften ohne bie übelsten Folgen nicht in einem Reiche sein und wenn

II. 42-53. Lamormain virtutes Ferdinandi 5, 77. Richelieu Mémoir. V, 248. Amhassade d'Angoulême 230, 511. Riccius 632.

<sup>1)</sup> Diefer Cat lief fich aber wiber feine Berfolgungen ummenben.

andere Fürsten die Religion in ihren Ländern einrich= teten, fo ftebe ibm baffelbe in ben feinen frei. 1) Dem gemäß fette er ftatt ber protestantischen Brebiger katholische ein, worüber, sowie über andere Bebrudungen, große Bauernaufftanbe ausbrachen, allmählig aber unterbrückt wurden. 2) Rach ber Rückfunft von einer Reise nach Rom im Jahre 1598. erhöhte fich Ferdinands blinder Gifer: alle Einwohner follten binnen furzer Frist katholisch werden, oder ihre Güter verkaufen. bas Land räumen und gebn vom Sundert Abzug gablen. Die evangelischen Rirchen und Schulen wurden niedergeriffen, verbrannt, ober mit Bulver in die Luft gesprengt. Am Sten August 1600 verbrannten die Senker mehr als 10,000 Bi= beln und Erbauungsbücher, und Ferdinand legte an berselben Stelle ben Grund zu einem Kapuzinerflofter. · Ueberall betrieben bie tatholischen, von Solbaten un= terftütten Beiftlichen, Die Auswanderung, und aller Orten wurden Galgen für die Widerstrebenden errichtet. Bitten einsichtsvoller Beamten, Borftellungen ber Stände, Erinnerungen an Berfprechen, Urfunden,

<sup>1)</sup> Schmibt VIII, 189.

<sup>2)</sup> Rhevenhüller 1497, 1548, 1570, 1730—1740, 1871, 1888, 2207. Wolf Leben Maximilians 1, 128—131. Meyern Conborp. contin. I, 174.

Eide bleiben gleich vergebens 1); beim schwachen Kaiser war keine Hülfe zu sinden und bessen Bruder Matthias gab 1604 ein Gutachten des Inhalts 2): alle Bewilligungen des schlecht unterrichteten Maximilian sind aufzuheben: denn allein die Kirche hätte sie ertheilen oder vielmehr nicht ertheilen können, da überall nur ein Glaube sehn soll und auch der dürgerliche Gehorsam durch Berschiedenheit desselben gemindert wird. Der Zwed: das Entstehen mehrer Sekten zu hindern ist nicht erreicht, und wenn man in dem ist günstigen Zeitpunkte die protestantischen Prediger sortschafft, werden sich alle andern bekehren lassen. Ueberdies sind Erben großer Herren nicht verbunden, ihnen nachtheilige Bersprechungen und Freibriese zu halten!

So bachten und handelten die öfterreichischen Fürsten, die Söhne und Bettern Maximilians II, so, ber nach ihm den Namen trug, Maximilian I von Baiern. Dieser, geboren den 17ten April 1573 ward nach einer von Iesuiten entworsenen genauen Anweisung erzogen, welche neben manchem Nützlichen, auch Berkehrtes und unter anderem das Berbot enthielt, die alten Schriftsteller, diese heidnischen Schwätzer und Fabelhansen zu lesen. Unterrichtete Männer mach-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 2373.

<sup>2)</sup> Walban II, 41.

ten indeft feinem Bater Borftellungen gegen bies Berfahren 1), und Max lernte auf ber Universität zu Ingolftabt bie Rechte, Mathematit und Rriegewiffen= schaft; boch blieben Gregor von Balentia und andere Jesuiten seine beständigen Gefellschafter. Dit Ferdinand II, ber zu Ingolftabt bamals unter ähnlicher Leitung ftanb, führte ihn nicht bloß Bermandtichaft, fondern auch Aehnlichkeit bes Charafters und Gleich= . heit ber Gefinnungen zusammen. Maximilians Unlagen, fein Fleif, fein Ernft werben, und mit Recht. gerühmt; wie früh ihn aber falsche Frömmigkeit verblendete und das natürliche Gefühl von Recht und Sittlichkeit abstumpfte, geht baraus hervor, baf ber fechzebnjährige Jüngling am 21sten August 1589 fei= ner Mutter schrieb 2): gestern habe ich mit großer Freude verstanden, daß ber König von Frankreich um= gebracht fen. Wenn foldes mahr ware, batte ich mich bessen noch höher zu erfreuen! - Rachbem Mar im Jahre 1593 Böhmen, Italien, Die Schweiz und einen Theil Frankreichs bereifet hatte, kehrte er nach München zurück und nahm an ben Geschäften Theil. Go viel Berichwendung und Betrug fand in allen Zweigen ber Berwaltung, fo viel Elend im Lande statt, daß Bergog Wilhelm, nur auf frömmelnbe

<sup>1)</sup> Siehe Wolf.

<sup>2)</sup> Wolf I, 107.

Uebungen bedacht, nicht wußte wie er bie Drangfale beherrschen ober beseitigen follte 1), und beshalb bie Regierung 1597 feinem Cobne abtrat. Max verringerte fogleich bie Bahl bar Beamten, Sofleute, Bebienten, Roche u. f. w., schaffte burch gute Wirth= ichaft und neue Steuern, Gelb für viele Unterneh= mungen berbei, traf zwedmäßige Anstalten zur Bil= bung eines Rriegsheeres, erließ allmählig Berordnungen über burgerliches und peinliches Recht, Polizei, Sandwerfer, Armenwesen, ärztliche Anstalten und bergleichen, in benen sich manches Treffliche mit 3rrthumern ber Zeit vermischt findet. Ehrgeig und Bergrößerungefucht, die immer bas Chriftliche jum Dedmantel brauchten und in beillose Kriege bineintrieben. gerftorten aber all bas Gute was im Gingelnen gefchah: baber marb feine Thatigfeit nie recht fruchtbringenb. seine berechnende Klugheit erhob sich nie zu wahrer Beisheit. Ginerfeits allerbings von Jefuiten geleitet. andererfeits aber mehr ein Mann bie Welt jefuitifch zu regieren, als fich regieren zu laffen 2), stimmten ber Bergog und ber Orben nur zu oft in Mitteln und 3weden, insbesondere wider bie Brotestanten überein. Als Rirchenvisitationen in Baiern bie Unwissenheit und Buchtlofigkeit ber Beiftlichen in einer entfeplichen, fast

<sup>1)</sup> Bolf I, 179, 217.

<sup>2)</sup> So fagt febr richtig Lang Gefch. b. Jefuiten 124.

unglaublichen Höhe zeigten, ergriff Maximilian als Hauptgegenmittel, — die Einführung der Kapuziner! — Unter seinen Augen erschienen die heftigsten Schriften wider die Protestanten, z. B. Burkard de autonomia und ein Jesuit sagte von Luther: er seh eine unsinnige Bestie, unsläthige Sau, unbeständiger Wetterhahn, leichtsertiger Lügner, schamloser Fleischbengel, zornige Habermetze, hyperbolischer Thrason, übermüttiger Goliath, markolssischer Zotenreißer, öffentlicher Retzer und Nonnenschänder, ein Wust, Fuom (Absschum) und eine Grundsuppe. 1)

Eben so grob ging es bei Religionsgesprächen her, die der Pfalzgraf Friedrich IV veranlaßte. 2) In dem Brieswechsel mit Maximilian über religiöse Gegenstände zeigt sich jener im Ganzen als der Billigere und Würdigere, und dem Jesuiten, welcher hiebei die Feder gesührt, ward bewiesen: er habe dem Herzoge vorgelogen, vieles stehe in Luthers Schriften, was keineswegs darin zu sinden war.

Doch man blieb nicht beim Sprechen und Schreisben, sondern ging über zu leidenschaftlichen Thaten. In der Reichsstadt Donauwerth mehrte sich all-

<sup>1)</sup> Bolf I, 442. Dagegen nannten Protestanten bie Jefuiten Suitas, Esauitas. Senkenberg Geschichte bes 17ten Jahrhunderts I, 37.

<sup>2)</sup> Wolf I, 488.

malia bie Babl ber Brotestanten, mas laut bes Religionsfriedens erlaubt war, aber wohl nicht ohne alle Bebrüdung ber Ratholifen abging. Geit bem Jahre 1567 hatte beshalb ein basiges Rlofter feine öffentlichen Umzüge gehalten, und ber Abt wurde, als er es wieder versuchte, vom Magistrate gebeten, vor gefälltem Rechtsfpruche in biefer Sache nichts gu neuern. Ohne bierauf Rudficht zu nehmen, begann er am 25sten April 1606 einen zweiten Umgang 1). ber aber vom Böbel gestört und babei manche Unbilbe begangen wurde. Leicht hatten fich in bem ist erho= benen Streite, bie Fragen nach bem Rechte überhaupt und nach einzelnen Uebelthätern aufflären und ent= icheiben laffen; aber Max trieb, während ber taifer= lide Sof talter und vorsichtiger verfahren wollte, überall jum Bruche 2) und erhielt ben Auftrag, Die am 3ten August 1607 über Donauwerth ausgefprocene Acht zu vollziehen; obgleich mehre Rathe bes Raifers meinten: man folle einem fo bitigen und vinditofen Gerrn nicht fold wichtigen Auftrag geben. Den 17ten December rudten bie Baiern in die Stabt, welche teinen Wiberftand entgegensette, aber bas Bersprechen erhalten batte: fie folle nicht geplündert und

<sup>1)</sup> Sentenberg I, 442. Meyern Conborp. contin. I, 387.

<sup>2)</sup> Bolf I. 208.

bei ber lutherischen Lehre gelaffen werben. Beibes ward nicht gehalten, und obgleich bes Berzogs eigene Rathe ihm vorstellten: fein Auftrag gebe gar nicht bahin ben Ratholicismus in Donauwerth einzuführen, und ein fo gefährlicher Berfuch werbe große Rlagen verursachen, gaben die vorwärts treibenden Jesuiten ben Ausschlag: fie verjagten bie Brediger und fperrten ben Gottesbienst. Als bie Protestanten nunmehr Rirden in benachbarten Orten besuchten, erging bie Vorschrift: man folle von ihnen Bäffe verlangen und fie unter allerhand Vorwänden fo lange an den Thoren aufhalten, bis braufen ber Gottesbienft vorüber fen. Sievon benachrichtigt fingen ihre Glaubenege= noffen nun ben Gottesbienst später an 1), ba verbot Max: an Sonn= und Festtagen jemanb zur Stabt hinauszulaffen, - bamit im Fall einer Teuersbrunft, jeber zum löschen in ber Nabe fen! Er befahl in8= geheim: man folle bie Lutheraner auf alle Beise und unter allen nur möglichen Borwanden difaniren, ihre Befolbungen verringern, ober biefe fpater auszahlen, fleine Berfeben aufs hartefte ftrafen, ihnen bei Rlagen und Streitigkeiten nicht zu jeber Beit, ober boch nur langfam Behör geben, fie von allen Begunfti= gungen ausschließen u. f. w. - bie Religion aber

<sup>1)</sup> Wolf I, 255, 273.

dabei nie erwähnen! Dieser unwürdigen, jesuitischen Kniffe erfreute sich ber Herzog und schrieb nach Rom: solch Beispiel werde zu viel guter und mehrer Confequenz taugen!

Statt beffen mar bie ungludliche Trennung bes Reichstags von 1608 unläugbar bie Folge ber Behandlung Donauwerths; benn Pfalz und Sachfen wollten alle Antrage bes Raifers bewilligen, fobalb bie Stadt in ben vorigen Stand gesetzt werbe. Die Rathe Rudolfs, hiemit einverstanden, ersuchten ben Bergog: er moge ber Sache eine angenehme Wendung geben und (ben Brotestanten zuvorkommend) ben Raifer um bie Begnadigung Donauwerthe bitten, wie einst ber Churfürft von Sachsen für bie jungen Berjoge von Botha in ber grumbachichen Sache gebeten habe. Ohne hierauf zu antworten, ließ Maximilian burch feine Gefandten überall verfünden: alles fen auf Befehl und mit Genehmigung bes Raifers gefcheben. Runmehr manbten fich bie Protestanten an biefen und zeigten: bie Meuerung fen vom Abte ausgegangen, mit ber Berurtheilung und Bestrafung ohne geborigen Rechtsgang vorgeschritten und ber Religionsfriede übertreten worben. Gie erhielten feine Antwort und eben fo wenig ließ fich Maximilian, bem bie Beschwerbe mitgetheilt warb, barauf ein. Bei erneuten Rlagen äußerten felbst tatholische Rathe bes Raifere: beffen Berlegenheit und bie Berruttung im Reiche

gebe hauptfächlich von Baiern aus, worauf Maimilian, ber Donaumerth ichlechterbings an fein Saus bringen wollte, liftig vorschreitend nur verlangte: man folle ihm die Stadt pfandweise bis jur Bezahlung feiner Auslagen laffen. Bu foldem Abtreten einer Reichsstadt, antwortete Rubolf, babe er fein Recht, auch ftebe nirgends fest bag bem Bollzieher ber Acht ein Bfand eingeräumt werben muffe. Jest im boberen Tone sprechend, wollte ber Bergog nicht einmal eine Roftenrechnung vorlegen, fondern außerte bloß: er hoffe man werbe in feine Worte fein Miftrauen feten. Gelbit ber Bijchof und ber Abt, die ben Lerm angefangen, erschrafen über bie betrübten Folgen und famen beim Raifer für bie Beachteten ein; aber Marimilians Einfluß überwog und Rudolf verfügte: jener folle bie Stadt, jedoch unbeschadet ihrer Form und Rechte, als Bfand erhalten. Mit biefer Faffung unbegnügt erzwang ber Berzog eine noch gunftigere; in= beffen forbere auch biefe baf Raifer und Reiche an Rechten, Regalien u. f. w. nichts zu nahe geschehe. Kaum aber war Maximilian am 23sten Julius 1609 in ben Bfandbesitz förmlich eingewiesen, so schaltete er, insbesondere gegen bie Protestanten, nach Belieben, und Gegenvorstellungen feiner Rathe bag er bie ihm zukommenden Rechte überschreite, wurden von ben Jefuiten burch Spitfindigkeiten aller Art widerlegt.

Namens ber Protestanten begab fich itt Fürst:

Christian von Anbalt nach Brag und übergab eine Schrift bes Inhalts: ber Raifer und feine Rathe fönnten nicht einseitig ben Religionsfrieden erklären und ohne Rammergericht religiöse Streitigkeiten ent= icheiden 1); fie mußten vielmehr, ba bie Bergleichung mit altrömischen Raifern gang unpaffend mare, auf Urfunden, Freibriefe, Reichsabschiede und Wahlfapi= tulationen ftrenge Rudficht nehmen. Siedurch, und noch auf manche andere Beife bedrängt, erklärte Rubolf ben 17ten September 1609: Donauwerth folle binnen vier Monaten bem Reiche gurudgeftellt wer= ben; Max aber forberte vorher baare Bezahlung, ober bie pfandweise Ginraumung tirolischer Berrschaften. Seinen Geschenken und Bestechungen ber faiferlichen Rathe, festen bie Brotestanten ahnliche Mittel und Drohungen entgegen, bis Rubolf verlangte bag Max feine Rostenberechnung vorlege. Richt eber, antwortete biefer, als wenn man ihm fage, wer eigentlich Schuldner fen und ihn bezahlen werbe, wozu fich Rudolf feineswegs verpflichten wollte. Endlich fam aber boch eine Roftenberechnung jum Borfchein, Die auf 468,448 Gulben lautete und worin die Ausgaben wohl fechemal zu boch angesetzt waren. Göldner und Befehlshaber g. B. ftanden aufgeführt, bie gar nicht vor Donauwerth gebient, ober ohne Bergleich

<sup>1)</sup> Bolf I, 364.

weniger bekommen hatten; es war in ber ganzen Nach= weisung auch nichts wahrhaft und ehrlich. Um nun biefe Schlechtigkeiten zu rechtfertigen gaben Maximi= lians Rathe ein Gutachten 1): es feb in jure nichts neues, bag ein Ding bezahlt werben muffe, obgleich baffelbe bem Sandelnden nichts gekoftet habe; und Tilly ftimmte: Max fonne Gefahr und Saf, bie er fich burch biefe Sache zugezogen, mit auf die Rosten fclagen! Und mahrlich, hatten Sag und Schaben bie bieraus für Baiern und Deutschland bervorgingen. erfett werben follen, viele Millionen würden nicht zugereicht haben! Aller Bemühungen ber Brotestanten und bes Raifers ungeachtet tam nichts zum Schluffe, und die fruchtlosen Unterhandlungen dauerten fort. bis die bonauwerther Angelegenheit unter noch wichti= gern fast verschwand.

Auf dem Reichstage, welcher 1608 in Regensburg gehalten ward, behaupteten die Protestanten: vor allen Unternehmungen und Anstrengungen gegen äußere Feinde, müsse man den innern Frieden begründen, den Rechtsgang bessern, den Reichshofrath auch mit Protestanten besetzen, Donauwerths Unabhängigseit herstellen, und den Religionsfrieden erneuern und bestätigen. <sup>2</sup>) Die Katholiken entgegneten: bevor

<sup>1)</sup> Wolf I, 390.

<sup>2)</sup> Lehmann 561

bie Protestanten nicht alles Kirchengut herausgäben was sie seit 1555 an sich gebracht, könne von einer Bestätigung bes Religionsfriedens nicht die Rede seun; auch müsse in allen religiösen, wie in allen politischen Sachen, die Mehrheit der Stimmen entscheiden. Nachdem die Protestanten hierauf nochmals erörtert: wie sie durch die, stets verworsene, Bedingung des geistlichen Borbehalts gar nicht gebunden wären, erboten sie sich fünftig nicht weiter zu greisen wenn man den setzigen Besitzstand anerkenne; aber Herzog Max schrieb neben diesem Antrag: das dank der Teusel! 1) behielt Donanwerth gegen den klaren Buchstaden des Rechts und des Religionsfriedens, und war Hauptursheber daß der Reichstag sich erfolglos ausschlete.

Bei solchen Verhältnissen im Innern, sank natultich Kraft und Ansehen ben fremben Mächten gegenüber. Ein Krieg wider die Türken 2) ward, ungeachtet päpstlicher und spanischer Unterstützung, aus Mangel an Einigkeit, Zucht und Gelbe, lässig und unglücklich geführt, und große Unruhen in dem vom Kaiser schlecht oder gar nicht regierten Ungern, machten seiner Herrschaft daselbst fast ganz ein Ende. Gleich fruchtlos waren Rudolfs Versuche die Streitigkeiten der Niederländer mit Spanien zu vermitteln.

<sup>1)</sup> Wolf I, 292-308. ~

<sup>2)</sup> Khevenh. 1339, 1684.

Aller beutsche Ginfluß auf jenes Land hörte auf 1). ber Sandel litt und ber Rhein ward von ben Sollanbern gesperrt. Ja mahrend ber Jahre 1598 und 1599 überzogen bie Spanier (ohne Rücksicht auf ben bestehenden Frieden und die frühere Stellung, Dacht und Burbe bes beutschen Reichs) einen großen Theil von Cleve, Jülich, Münfter, Denabrud, lebten aufe üppigste, schlugen, marterten und verstümmelten bie Einwohner bis fie ihnen jegliches preis gaben, thaten Ronnen. Weibern und Madden Gewalt an. und amangen Aeltern und Männer zuzuseben. Raiferliche Befehle und Drohungen. Beidluffe bes westphälischen Rreises thaten teine Wirkung; benn bie endlich qufammengebrachte Mannschaft follte, fo bieg es, nur vertheidigungsweise verfahren und die Spanier waren übermüthig genug zu ihrer Rechtsertigung anzuführen; bie Solländer verletten ja auch ben Reichsboben und hauseten auf ähnliche Weise! 2)

Der Kaiser war freilich keineswegs alleiniger Ursheber all dieser Uebel; nicht unwahr jedoch klagte man täglich lauter über ihn. 3) Gegen alle Regierungs-

<sup>1)</sup> Rudolfi epist. p. 129. Lond. Sleid. cont. III, 202, 209, 216, 230. ②如mibt VIII, 61.

<sup>2)</sup> Grotius Histor. VII, 350. Cayet Chronol. septannaire I, 228.

<sup>3)</sup> Piasecius 218. Mevenh. 2212. Eremita iter germ. 356.

geschäfte bat er eine thörichte Abneigung und ift boch wiederum bochft eifersüchtig, wenn sich ein anderer ihrer annehmen will. Die Memter bleiben unbefett, bie zuchtlosen Söldner unbezahlt, erft nach jahrelan= gem Barren ergeben, obenein unpaffenbe, Entichei= bungen und gegen Willfür sucht fich jeber burch Willfür zu idugen. Scheibefünftler, Golbmacher. Stallfnechte und Beiber, fein einziger Umgang, bringen ihn um Beit, Belb, Gefundheit und Berftand. 1) Denn fein Trübfinn fleigt oft fo weit, bag er in mehren Tagen fein Wort fpricht, ber Gebankenfolge aller Zusammenhang fehlt und Spuren bes Wahnfinns, 3. B. in Mikbandlung feiner Diener, bervorbrechen. - Bu ben, fo klagenden Unterthanen und Ständen, gefellten fich enblich auch Rubolfe Berwandte in ber gerechten Furcht, eine langere Regierung bes Unfähigen werte Macht und Unfeben bes Saufes Defterreich gang untergraben. Gie ertheilten burch eine besondere Urfunde vom 25sten April 1606 bem Bruber bes Raifers, Matthias, aus ben angebeuteten Gründen ben Auftrag, Rechte und Geschäfte ju handhaben. Rubolfe im Borne bierüber gefaften Blane, feine Länder an Ferdinand von Steiermort,

<sup>1)</sup> Balbini decad. I, 7256. Horman Wien IV, 2, 47. Wolf I, 119; III, 271. Unbolf hatte von verschiebenen Frauen fünf uneheliche Kinder.

ober an bessen Bruber Leopold, ober gar an die spanische Linie zu bringen 1), mißlangen sämmtlich, seitzbem Matthias (ohne Rücksicht auf den Widerspruch der Letztgenannten) den Forderungen der österreichischen Protestanten in den meisten Punkten nachgegeben 2), auch dem Bürgerstande freie Religionsübung eingeräumt, sich dadurch verstärkt und die Reichsstände gleichen Bekenntnisses beruhigt hatte. Am 29sten Junius 1608 mußte Rudolf, unter Bermittelung des Papstes und der Chursürsten, Desterreich und Ungern abtreten; und er hatte allerdings Grund zu sürchten, daß er auch den böhmischen Thron nicht mehr lange bessen möchte. 3)

Zur Erläuterung ber basigen, von ist an immer wichtiger werbenden Berhältnisse, dient folgendes. Der Gemahlinn Ferdinands I, Anna, einer Tochter König Wladislavs III, ward für den finderlosen Todesfall ihres einzigen Bruders Ludwig (er ward 1526 bei Mohacz erschlagen) der Thron zugesichert; besungeachtet mußte Ferdinand vor der Huldigung eine Ursunde

<sup>1)</sup> Rhevenh. 3147. Weber diss. de Rudolfo 59. Wolf I, 121. Raupach I, 235.

<sup>2)</sup> Horman Wien IV, 2, 54-58 Piasec. 225, 275.

<sup>3)</sup> Die Katholifen fürchteten, wenn Rubolf ohne Erbordnung sterbe, komme das Bikariat an Sachsen und Pfalz. Tempesti vita di Sisto V, I, 115.

ausstellen 1), bag er aus freiem und gutem Willen ber Berren, Ritter und Städte jum König gemählt fen. Als aber, insbesondere bie protestantischen Bohmen zur Zeit bes ichmalkalbischen Krieges, vor bejahender Entscheidung eines allgemeinen Landtage bie Sand nicht gur Unterbrudung ihrer Glaubensgenoffen bieten wollten, nahm ihnen Ferbinand nach ber Schlacht bei Müblberg ihre Freibriefe und lieft Böhmen auf bem Landtage filt ein Erbreich erklären. Obgleich febr Biele Diese Bestimmung für unverbindlich und gewaltsam hielten, blieb alles ftill, und noch weniger tam es bei Maximilians II Dulbfamkeit, mo Brotestanten und Katholiten ruhig neben einander wohn= ten, zu unangenehmen Auftritten. Rubolf bingegen. (fo febr er fonft Bohmen liebte und für bas Land forgte) gab im Jahre 1602 ein Befet, wonach Gottesbienst und Dulbung nur benen zu Theil werben follte, bie fich genau an bie fogenannten bafeler Com= pattaten bielten. Die protestantischen Stände entgegneten: Böhmen fen ein Theil Deutschlands, mithin muffe ber augsburgifche Religionsfrieden auch bafelbft gelten 2); überbies maren 1576 jene Compaftaten

Historia persecut. eccles. Bohem. 114. Woltmann II, 98-141.

<sup>2)</sup> Theatr. europ. 1, 3-12.

aufgehoben und von Maximilian verboten worden, jemand wegen seines Glaubens zu beunruhigen.

Nachdem nun Matthias, mehr aus politischen Gründen, als aus innerer Ueberzeugung, in Desterreich zu dem Systeme Maximilians II zurückgesehrt war, glaubte der von allen Seiten bedrängte Rudolf auch nicht länger zögern zu dürsen, sondern gab am eilsten Julius 1609 den berühmten böhmischen Majestäsbrief 1), im Wesentlichen folgendes Inhalts.

Erstens, niemnnb soll ber Religion halber ben andern bedrängen, sondern alle als treue Freunde für einen Mann beieinanderstehn. Die vereinigten Stände, Herren, Abel, Prag, Berg= und andere Städte sammt ihren Unterthanen, in Summa alle die sich zu der böhmischen, Kaiser Maximilian 1575 übergebenen Confession bekennen, keinen ausgenommen, sollen dieselbe frei und ungehindert aller Orten üben und verbringen, bei ihrem Glauben, Religion, Briesterschaft sind Kirchenordnung bis zu einer gänzlichen Bereinigung der Religion im heiligen Reiche, friedlich gestassen werden.

Zweitens: Die Protestanten gründen zur Leistung ihrer firchlichen Angelegenheiten in Brag ein besfonderes Confistorium, besetzen bie Stellen bei ber

<sup>1)</sup> Dumont V, 2. 'Urf. 76. Khevenh. 185. Belli Lorberfranz 69.

Universität und ernennen gewisse Bertheibiger (desensores) ber neuen Einrichtungen, welche ber Kaiser bestätigt, die aber nicht in seine Pflicht treten und von den protestantischen Ständen allein Geschäftsanweisungen erhalten.

Drittens: Wenn auch jemand ans ben protestantischen Ständen, außerhalb ber Kirchen und Gotteshäuser, welche sie jetzund halten und ihnen vorhin zuständig, irgend in Städten, Städtlein und Obrfern, oder anderswo wollten oder sollten mehr Kirchen, Gotteshäuser oder Schulen aufrichten und bauen lasen, basselbe soll gleichwie dem Herrn- und Ritterstande, also auch den Pragern, Berg= und andern Städten und einem Jeden insonderheit anjetzo und inskünftige zu thun, vor männiglichen ungehindert frei und offen stehn.

Biertens: Weder ber Kaiser, noch seine Erben, noch andere weltliche oder geistliche Personen, haben jemals das Recht diesem Frieden irgend zu nahe zu treten; sondern alles was in dieser Art geschähe, wird für nichtig erklärt.

Fünftens: Etwa entstehenber Streit wird nicht von einer Partei, ober von kaiserlichen Beamten, sondern durch ein Gericht entschieden, welches mit zwölf, von und für jeden Theil erwählten Personen besetzt ift.

Balb barauf schlossen bie katholischen und pro-

teftantischen Stände untereinander einen Bergleich 1), in dem es zwar heißt: jeder Theil solle im Besit bleiben; was aber, ohne Widerspruch mit obigem, unmöglich unbedingte Unveränderlichkeit aller Berhältnisse in sich schließen konnte, oder sollte.

Am 20sten August 1609 ertheilte Rubolf ben Schlesiern einen, dem böhmischen im Ganzen ähnlichen Majestätsbrief?); nur sind bei dem dritten obiger Punkte Fürsten und Stände genannt, und der erste lautet abweichend und deutlicher: alle und jede Einwohner des Landes, sie sehen unter geistlichen oder weltlichen Fürsten, Herren, Commendatoren, oder kaiserlichen Fürstenthümern angesessen, auf dem Lande, Städten und in Dörfern, sollen freien Gottesdienst haben u. s. w.

Während viele dieser Urkunden als heilbringend priesen, sagten andere: die Böhmen haben den Kaisser gezwungen die abgeschmacktesten, unsinnigsten Bedingungen einzugehn. 3) — Auf keinen Fall waren alle Gemüther dadurch bernhigt, am wenigsten das des Kaisers. Nachdem der Bersuch Böhmen an seinen Better Leopold, statt an seinen ihm verhaßten Brusder Matthias zu bringen, zum zweiten Male sehls

<sup>1)</sup> Belli Lorberfr. 70.

<sup>2)</sup> Theat, europ. 11.

<sup>3)</sup> Eremita 359.

geschlagen war, mußte er es diesem den 12ten April 1611 ebenfalls abtreten und würde vielleicht auch die Kaiserkrone verloren haben, wenn nicht der Tod am 20sten Januar 1612 seinen mühevollen aber thatenlosen Leben ein Ende gemacht hätte. Am Tage wo Matthias zum König von Böhmen gekrönt wurde (23sten Mai 1611) ging Rudolf in das entlegenste Gemach des Schlosses um die Trompeten und das Beisalljauchzen nicht zu hören, und rief weissgend: undankbares Prag, ich habe dich erhöht und du stößest mich von dir; die Rache Gottes soll dich versolgen und der Fluch über ganz Böhmen kommen! 1)

## 3 weiter Abichnitt.

Bom Tobe Kaiser Rudolfs II bis zum Tobe bes Kaisers Matthias.

(1612 - 1619.)

Nach einigen Zweifeln, wen man aus dem öfterreichiichen hause zum Kaiser erheben solle, ward Matthias ben 12ten Junius 1612 in Frankfurt einstimmig ge-

<sup>1)</sup> Woltmann II, 163.

mablt. Db bes Scheines großer Dulbfamkeit, ben er überall verbreitete, begünftigten ihn bie Protestanten fast noch mehr, als die Katholiken 1); boch hätte man, wenn ber lutherifche Churfürst von Sachien nicht aus Eifersucht gegen ben reformirten von ber Bfalg abgefprungen mare, seiner Wahlkapitulation wohl noch mande fichernbe Bedingung, g. B. über bie Befetung bes Reichshofraths bingugefügt. Die großen Weste und Schmaufereien, welche feiner Bahl und Rronung porbergingen und folgten, verbectten nur furze Beit, wie groß und tief bie innern Gründe bes Zwistes bereits maren, und wie fie fich täglich mehrten. Raifer Rubolfe Unfähigkeit, Ferbinande von Steiermark gewaltsame Maagregeln, bie Wegnahme Donauwerthe, die Weigerung ber Katholiken ben Religionsfrieden nach ben Bunichen ihrer Gegner zu bestätigen u. f. w., trieben, besonders auf Anrathen von Bfalz, zum Abichluffe eines engeren Bundes zwischen mehren protestantischen Ständen. 2) Diefer Union, geschloffen am 4ten Mai 1608 zu Anhausen im Anspachischen traten bei: Churfürft Friedrich von ber Bfalg, Bfalggraf Bhilipp Ludwig von Neuburg, die Markgrafen

<sup>1)</sup> Wolf III, 6, 292.

<sup>2)</sup> Schon 1601 einigten fich mehre protestantische Filte ften in Beibelberg ju gewiffen Zwecken Senkenberg I, 56, 538.

Christian von Culmbach und Joachim von Anfpach, Bergog Johann Friedrich von Bürtemberg, Markgraf Johann Friedrich von Baben = Durlach. Allmäh= lia folgten mehre ihrem Beisviele und zu ben eigent= lichen Theilnehmern gefellte man eine zweite Rlaffe correspondirenter Stände. 1) Die Stiftungsurfunde fpricht, ohne ber Religion zu gebenken, als 3wed bes Bundes aus: Beiftand mit Rath und That gegen Angriff und Gewalt; und felbit fpater, als Befchluffe über Rüftungen und Steuern gefaßt murben, hieß es noch immer: ber Bund fen nicht gegen Raifer, Reich, Gefete, Abschiebe und bergleichen gerichtet, fonbern nur bestimmt zur Vertheidigung ber Reichsverfaffung gegen fünftige Berletzungen. 2) Auch wolle man mit fremben Mächten zwar in freundlichem Briefwechsel bleiben, fich jedoch in fein engeres Bündnig einlaffen. Der Einwand: Defterreich, Spanien und ber Bapft feben jest minter mächtig und gefährlich als in frühern Beiten, machte, bei bem fteigenben Argwohne ber Brotestanten, fo wenig Eindrud als bie Bemerfung: burch folde einzelne Bertrage und Bunbniffe merbe

<sup>1)</sup> Spieg archival. Nachrichten I, 73. Rofe Bernharb von Weimar I, 310.

<sup>2)</sup> Bolf II, 415 - 421. Sattler Geschichte von Bilretemberg VI, 40.

bas allgemeine beutsche Reichsverband auf nachtheilige Beise in ben hintergrund gestellt.

Den 10ten Julius 1609 ichloffen Bergog Mari= milian von Baiern, Erzherzog Leopold von Desterreich, bie Bifchofe von Würzburg, Regensburg, Augsburg, Ronftang, Strasburg und Baffau, sowie einige Aebte ein Gegenbündniß in München unter bem Ramen ber Liga 1), zur Handhabung bes Friedens und ber Reichsgesete, zum Schutze ber katholischen Religion und ber ihr zugethanen Stände. Streitigkeiten unter Mitgliebern follten im Wege ber Gute geschlichtet und ber Raiser (ben man nirgends verletent wolle) zu künftiger, gelegener Zeit benachrichtigt und um feine Ginwilligung gebeten werben. 3m Auguste beffelben Jahres traten bie brei geiftlichen Churfürsten und allmählig mehre, jedoch nie alle fatholischen Stände in ben Bund. Durch Bergog Max, welcher Urheber und ist thätiges Saupt ber Liga mar, ge= wann fie einen bestimmteren Charafter und Bufam= menhang als bie Union. Die Religion war theils 3med, theils aber bloker Bormand, weil man nur mit Bezugnahme auf biefelbe viele Kräfte in Thatig= feit setzen, fremde Berricher und insbesondere ben Bapft gewinnen konne. Insoweit als die Brotestan= ten bei völligem Obsiegen wohl alle geistlichen Staa-

<sup>1)</sup> Diplomatische Geschichte ber Liga 6-37.

ten würden gerftort haben, war bas Intereffe ber Liga und Defterreiche im Wefentlichen baffelbe; an= dererseits aber bezweckte jene (hierin einstimmig mit ben Brotestanten) auch bie Erniedrigung ber letten Macht und wollte von ihrem Ginfluffe gang unabbangig bleiben. Daber ließ fich Max im September 1610, nach Erweiterung bes Bundes, zwar gefallen bak Mains Direftor für bie rheinischen, gleichwie er für die obern Lande werde, widersetzte sich aber beharr= lich bem Blane einen britten Direktor aus bem öfter= reicifden Saufe für gewiffe Bezirte anzustellen. Und als ber Raifer (welchem, mit Recht, Liga wie Union fehr bebenklich erschien) bies im Ottober 1613 burch= feste, brachte es Max babin, baf ben Stänben bie Bahl blieb fich ihm, ober bem öfterreichischen Direttorium unterzuordnen. Gie erklarten fich fur ihn, weil er ihrer Unabhängigkeit weniger gefährlich fen; wodurch bas öfterreichische Direktorium auf blog öfterreicische Länder beschränkt ward und feine Bedeutung erbielt.

Sonderbar genng hatte auch Chursachsen die Aufnahme in die Liga nachgesucht, was dem Bunde eine ganz andere Richtung gegeben und den Herzog von Baiern zurückgestellt haben würde. Deshalb suchte dieser Winkelzitge 1) und erklärte endlich: alle Theil-

<sup>1)</sup> Bolf II, 632, 650; III, 4, 19-29.

nehmer, auch Spanien und ber Papft mußten vorher einwilligen. Go ging, nachbem fich Sachsen von bem Irrigen feines Plans felbft überzeugt hatte, auch diese Gefahr für Max vorüber, und er würde rascher au gewaltsamen Mitteln wider bie Brotestanten gegriffen haben, wenn fie nicht gleich gut geruftet, bie meisten Glieder ber Liga jum Frieden geneigt und alle ohne Gelb gewesen waren. Deshalb fam es schon ben 15ten November 1610 zu einem Bertrage. monach Ligiften wie Unirte ihr Kriegsvolf entlaffen foll= ten; boch beharrten jene bei ber Ansicht: fie wollten ben Religionsfrieden nur buchftablich halten, feine Aenderungen gestatten 1), neue, burch Theilung ber Länder entstehende protestantische Stimmen um fo meniger bulben, ba bie geiftlichen Stimmen fich nicht aleicherweise mehren könnten, bie Entscheibung nach Stimmenmehrheit auf Reichs = und Deputationstagen aufrecht halten, feine Abgeordneten geiftlicher Stifter welche nach bem Religionsfrieden in protestantische Sande gekommen, anerkennen und Raifer, Rammergericht und Reichshofrath gegen die Protestanten vertheidigen.

Dieser seindliche Gegensatz ber Gesinnungen und Ansichten zeigte sich nur zu sehr auf bem regensburger Reichstage von 1613. Der Kaiser verlangte: man solle die Rechtspflege wieder in den gehörigen

<sup>1)</sup> Diplom. Geschichte ber Liga 42-56.

Bang bringen, bas zunehmenbe Miftrauen fahren laffen, bas Müngwesen beffern, bie Reichsmatrifel erganzen und ben Türken nachbrudlichst entgegentreten. Die Brotestanten wandten biegegen im Bangen nichts ein, brangen aber junächst auf Abstellung ihrer Beschwerben über Berichtsbarkeit, Besetzung bes Rammergerichts und Reichshofraths. Ausschließung protestantischer Bischöfe vom Reichstage, Beschlagnahme von Gatern und Ginnahmen bie zu protestantischen Stiftern gehörten, hemmung ber Reformation in Reichsstädten, Deutung bes Religionsfriedens u. f. w. Bor Allem leugneten fie, baf in Religions= und Steuer= fachen bie Stimmenmehrheit unbedingt entschieben, und Recht, Freiheit und Ueberzeugung ber Minderzahl vertilgen burfe; fie behaupteten, nur im Wege ber Gute und bes Bergleichs tonne über bie ftreitigen Buntte etwas festgesett werben. - Dem allem wibersprachen bie Ratholiten, unter Wieberholung icon oft ermähn= ter Klagen 1), inden wurden Matthias und fein Rathgeber, ber Kardinal Klefel, wohl mehr eingeräumt haben, wenn nicht Bergog Maximilian und einige Bleichgefinnte 2), alle gelinderen Mittef fich mit ben Brotestanten auszuföhnen, verworfen hatten Und wie-

<sup>1)</sup> Lehmann Historia pacis relig. I, 567; II, 84. Ludolf Schaubühne I, 427.

<sup>2)</sup> Bolf III, 353.

berum konnten biese, während sie hierüber und über bes Kaisers Undankbarkeit klagten 1), sich selbst nicht bis zur wechselseitigen Duldung der Reformirten und Lutheraner erheben! So wurden nun, leider, Beschwerben aller und einzelner Stände, Fragen über Thatsachen und Rechte, ohne Sonderung zusammengeworsen, nichts verglichen, nichts gemeinsam beschlossen und dieser, das Ganze und alle einzelnen Theile auslösende Zustand von den Hartnäckigen wohl als erfreuliche Anzeige betrachtet daß nur gewaltsame Mittel übrig blieben, diese aber zu dem Untergange der verdammlichen Protestanten führen müßten.

Im Februar 1615 brangen die Unirten nochsmals auf einen Bergleich und behaupteten: freiswillige Aufnahme von Protestanten in geistliche Stifter seh durch den Religionsfrieden nicht verboten, und Zweisel über die Deutung dieses, wie jedes Berstrags, müßten auf gütlichem Wege, nicht aber durch parteiische Richter beseitigt werden. 2) Die Katholisten entgegneten, hauptsächlich auf Antrieb von Mainz

<sup>1)</sup> Sachsen hatte bei Rudolf strenge Maagregeln wider bie Resormirten betrieben, Brandenburg bagegen resormirte 1614 ohne arge Undulbsamkeit. Spittler Gesch. von Hannover I, 328.

<sup>2)</sup> Senkenberg V, 12. Pfanner historia pacis Westphalicae 9, 13. Ludolf Schaubithne I, 486. Bolf IV, 38-43. Henke III, 246.

und Baiern, auch jene Wahlart sey burch ben Relisgionsfrieden verboten; ohne den kirchlichen Borbehalt würze Heirathsluft, Sorge für Kinder und Berwandte und bergleichen, bald alle geistlichen Staaten auflösen, und sie sähen nicht ab, weshalb sie sich auf einen neuen Bergleich einlassen sollten, da Reichskammergericht und Reichshofrath, die gesetzten Richtersfrühle, fast alle Streitigkeiten zu ihrem Bortheil entschieden. Doch überreichten sie endlich sogenannte Bräliminarartikel, als Grundlage zu weitern Berhandlungen, welche aber selbst der Kaiser verwersen mußte, weil die Protestanten dadurch von vorn herein in allen Punkten abgewiesen wurden.

Bei solchen Ansichten und Stimmungen wurden Ereignisse, die sonst nur geringere Bedeutung gehabt hätten, schnell mit den religiösen Parteiungen in Berbindung gesetzt und zu doppelter Wichtigkeit erhoben; so der Streit über die jülich-klevische Erbschaft. Herzog Iohann Wilhelm 1) starb am 25sten März 1609 kinderlos und hinterließ das Herzogthum Jülich, Cleve und Berg, die Grafschaften Mark und Ravensberg und die Herrschaft Ravenstein. Hierauf machten Ansprüche:

1) ber Churfürst von Sachfen, als Nachkomme

<sup>1)</sup> Ueber bas Teufelsaustreiben und andere Poffen, die man mit bem Herzoge anstellte, fiehe Wolf II, 515.

einer frühern Erbtochter Sybille und als Inhaber einer kaiferlichen Anwartschaft von 1483.

2) Die Schwestern bes lettverftorbenen Bergogs und beren Rachkommen. Wenn man hiebei auch bie beiben jungern Schwestern überging, welche an ben Pfalzgrafen von Zweibruden und ben Marfgrafen von Brandenburg verheirathet waren; fo entstand boch die Frage: ob den Borzug verdiene der Churfürst Johann Siegmund von Brandenburg, als Gemahl Unna's, einer Tochter ber alteften Schwester bes Erblaffers, ober ber Pfalzgraf Wolfgang von Neuburg, ein Sohn ber zweiten Schwester bes Erblaffers. Jener behauptete ben Vorzug, weil Anna von ber ältesten Linie abstamme; biefer weil er ein mann= licher Nachkomme und Anna's Mutter schon vor bem Erblaffer geftorben fen. - Raifer Rudolfe Befehl, die Landschaften bis zu ausgemachtem Streite ihm zu überlaffen, hatte bloß die Folge daß Branbenburg und Reuburg sich über ben gemeinschaftlichen Besitz einstweilen verglichen, und ber Churfürst von Sachsen (welcher nunmehr vom Raiser allein bie Belehnung erhielt), ward burch einen ähnlichen Bertrag beruhigt. 1) Balb aber erneuten fich die Zwistigkei=

Dumont V, 2. Urf. 70, 83, 85, 98. Carafa Germania sacra 50. Rousset Histoire de la succession de Cleves. Boff III, 511.

ten: Bfalgaraf Wolfgang ward hauptfächlich auf Betrieb Maximilians von Baiern fatholisch, die Union und Lique nahmen eifrig Bartei, und nachdem Frantreichs bevorstebende Einmischung burch ben Tod Sein= riche IV gehindert war, wandte sich der katholische Theil an Spanien, ber protestantische an bie Rieber= lanber. Beibe gaben einer Aufforderung gern Behor. welche ihnen erlaubte, beutsche Lander mit Beeresmacht zu überziehn und auf beren Rosten zu leben. 1) Insbesondere hielt ber papstliche Runtius in Bruffel, Rarbinal Bentivoglio, die Wegnahme von Wefel für nöthig und nütlich; benn es feb ein Sit ber Reter und bas rheinische Genf. Bei ber Uebergabe ber Stadt warb ausbedungen, es follten 1000 Spanier bineingelegt werben; ftatt beren famen 3000, und auf bie gerechten Rlagen ber Burger antwortete Gpi= nola fpottifch: es ftebe nicht ausbrüdlich im Bertrage baß leine über bie 1000 erscheinen burften. 2) Die Fremben, fagt ein verftanbiger Geschichtschreiber jener Beiten 3), beförberten argliftig bie Barteiungen, bamit bas mächtigfte Bolt, burch innern Zwift getrennt,

<sup>1)</sup> Wolf IV, 15. Bentivoglio lettere 27.

<sup>2)</sup> Endolf Schaubiline I, 491. Graf Geschichte ber bortrechter Synobe 45.

<sup>3)</sup> Pappus 6.

seinen Nachbarn verwundbare Seiten barbiete und burch die Willfilt übertriebener Freibeit zusammenfturze.

Matthias, ber fich von Jugend auf ehrgeizig in immer größere Wirfungsfreise bineingebrangt, nie aber bie gewonnenen tüchtig ausgefüllt hatte, täuschte auch als Raifer bie großen Erwartungen, welche er bei Rudolfs Beseitigung ben Katholifen, und noch mehr ben Brotestanten erregt hatte. Die öfterreichi= ichen Landstände lehnten beshalb ernftere Theilnahme am Türkenkriege ab, und noch viel bedenklicher mur= ben bie Streitigkeiten, welche in Bohmen über bie Auslegung bes Majestätsbriefs entstanden. Am 21sten Mai 1611 bestätigte Matthias nicht bloß biesen, nebst ben rechten und Freiheiten bes Landes 1); fonbern auch ausbrudlich alle Bertrage, welche bie Stände unter fich und im Jahre 1609 mit ben Schleftern, haupt= fächlich zur Bertheidigung ber Religion gegen Jebermann, ben Raifer ausgenommen, geschloffen hatten. Rlagen über Bedrüdungen trafen aber in letter Stelle immer ben Raifer felbst 2), und bie Schlesier (beren Majestätsbrief noch beutlicher und vortheilhafter als ber böhmische gefaßt war) beschwerten sich unter Un= führung von Thatsachen aller Art: man schließe bie Schulen ber Brotestanten, hindere fie Grundstücke gu

<sup>1)</sup> Dumont V, 2, Urf. 73, 102. Piasecius 312.

<sup>2)</sup> Londorp II, 752.

erwerben, verweigere ihnen firchliches Begräbnif, traue feinen welcher bas Abendmahl in beiberlei Geftalt nabme, gebe ihnen weber Burgerrecht noch Memter, bestrafe ben Besuch protestantischer Rirchen mit Befananif u. f. w. Um lauteften tam in Böhmen bie Frage gur Sprache: ob die protestantischen Unterthanen bes Abis von Braunau und bes Klosters Grab bas Recht batten Rirchen zu bauen. Gie ward burch eine Beborbe, Die aus faiferlichen Rathen und Abgeordneten beider Barteien bestand, nach Borschrift bes Majestätsbriefs geprüft und bejahend entschieden 1); während Matthias auf die Beidwerden bes Abts bie Fortsetzung bes Baues verbot, weil nur ber Berrenund Ritterstand und bie foniglichen Städte, nicht aber Unterthanen und Sinterfaffen irgend eines Stanbes bagu berechtigt fegen. Die Defensoren behaupteten itt: ihre entgegengesette Auslegung bes bobmifden Majeftatsbriefes (welche burch die vollfommen beutlichen Worte bes ichlesischen bestätigt werbe) feb um fo richtiger, ba bie Schlesier ben ihrigen lediglich burch bie Böhmen erhalten hätten, bieje aber unmöglich ichlechter gestellt fein könn= ten, als jene. Rach ber einen Auslegung bing Reli= gion und Gottesbienft allein vom Könige ober ben erften Ständen, nach ber zweiten auch von ber lleberzeugung und bem Begehren bes Bolts und ber Gemeinen ab.

<sup>1)</sup> Theatr. eur. 14-21. Rhevenb. 26, 43.

Go lagen bie Berhältniffe, als bie Anordnung ber Erbfolge bes Saufes Desterrich immer lebhafter betrieben marb 1), weil Matthias einflufreiche Beiichläferinnen, aber von feiner Gemahlinn feine Rinber batte. Nach langen Berhandlungen entsagten bes Raifers bejahrte Brüber, Maximilian und Albert, fowie ber Ronig von Spanien, allen Ansprüchen gum Besten ihres Bettern Ferdinands von Steiermart und seiner männlichen Nachkommen. 2) Darüber, baf biebei Böhmen wie ein Erbreich behandelt marb, gurnten fehr viele, ja bie Grafen Thurn, Rolonna und einige andere entwickelten bie Gründe, warum man Ferdinand auch nicht einmal erwählen folle. Geine Freunde, insbesondere bie Jesuiten, mufiten aber bie Sache in die Lange zu ziehen, bis fich die Brotestanten anderer Beschäfte wegen entfernt, die Ratholiten bagegen in größerer Zahl eingefunden hatten. 3) Unter ber Bedingung, daß Ferdinand alle Rechte und Freibritfe, Begnabigungen, Landesordnungen, gute Bewohnheiten 4) u. f. w. in allen Bunkten ohne Ausnahme

<sup>1)</sup> Wolf I, 120. Rhevenh. 882.

<sup>2)</sup> Belli Lorberfranz 16. Londorp bellum sexennale 2, 140. Dumont V, 2. Urf. 166—168.

<sup>3)</sup> Habernfeld bell. bohem. 30. Engel Ungern 386.

<sup>4)</sup> Belli Lorberfrang 20. Rhevenh. 1114.

anerkenne, bestätige und sich bei Lebzeiten bes Kaisers nicht in die Geschäfte mische, ward er am 9ten Junius 1617 von der entschiedenen Mehrzahl angenommen oder erwählt; wenigstens ist in seinen Newersalen deutlich von Wahl und Wahlrecht die Nede. 1) Die Lausitz und Schlesien traten jenem Beschlusse bei.

Die Leichtigkeit mit welcher fast unerwartet eine fo wichtige Angelegenheit ju Stande gebracht warb, erhöhte nicht die Milbe fondern die Rühnheit der Db= flegenden. Graf Thurn verlor ben Oberbefehl in ber Burg Rarlftein, mo bie Krone und bie Freibriefe bes Reichs aufbewahrt wurden; welches einige, feines Benehmens halber natürlich fanben, mabrend andere bebaupteten: bes Raifers Beriprechen, ohne Zustimmung ber Stände feinen Befehlshaber in Rarlftein anguftellen 2), fen baburch nicht aufgehoben. Bei Ferbinande Gingug in Olmut errichteten bie Jefuiten, beren Ansichten und Bestrebungen immer beutlicher hervortraten, einen Siegesbogen 3), wo ber bohmifche Lowe und ber mährifche Abler bem öfterreichischen Wappen angeschloffen waren, und barunter fab man einen mit offenen Augen ichlafenben Safen, nebst ber Inschrift: ich bin baran gewöhnt, adsuevi! - Jene erflarten

<sup>1)</sup> Londorp. acta publ. I, 164, 169, 195.

<sup>2)</sup> Dumont, V, 2. 11rf. 103.

<sup>3)</sup> Histor. Persecutionum 144.

ferner, ber Majeftatebrief fen ein erzwungen Ding; auch gelte ber Ausspruch: neue Ronige, neue Befete.

Die Kirchen in Braunau und Alostergrab wurben verschlossen ober niedergerissen, Widerspenstige eingesperrt und auf erneute Borstellungen der Brotestanten über mannigfaltige Bedrückungen keine Rücksicht genommen. Als die böhmischen Desensoren wegen dieser Dinge Bersammlungen und Berathungen hielten, untersagte man beides, weil es Unruhen bezwecke und herbeisühre 1): worauf jene öffentlich in den protestantischen Kirchen bekannt machen ließen: daß sie nichts gegen den Kaiser im Schilde führten, sondern lediglich die Erhaltung ihrer Religion und des Maziestäbrieses wünschten.

Dennoch wurden sie am 21sten Mai 1618 auf die böhmische Kanzlei gesordert und ihnen kaiserliche Schreiben vorgelegt des Inhalts: ihre Zusammenstünste sehen wider seine eigene Person gerichtet, die Wegnahme der Kirchen und die Bestrafung der Ungehorsamen auf seinen Besehl geschehen, ihre Auslegung des Majestätsbrieses einseitig, irrig und nur erfunden um öffentlichen Ausstand damit zu beschönigen. Matthias werde, wie es ihm als König und Herrn gebühre, Maaßregeln ergreisen ehe das Feuer weiter um sich greise und jeden behandeln wie er es vertenden wie gestellt der versonder wie er es versonder

<sup>1)</sup> Rhebenh. 28.

biene. Bis babin follten fie feine Zusammenfünfte balten, feine Urfach zu Zwietracht und Aufruhr geben, fich in die braunausche Sache nicht einzumischen u. f. w. Diefer Bescheid, welcher ben Rechten und Freiheiten geradebin zu miderfprechen ichien, feste bie Bemuther in Born und Furcht, und bie Bedrohten fragten am folgenden Tage: ob gewiffe Unftalten bei ber Wache gegen fie gerichtet fepen und man Gewalt gegen fie brauchen wolle? Obgleich ber Oberfiburggraf von Sternberg bies leugnete und eine Berläumbung Bos= williger nannte, erschienen bie Brotestanten am 23ften Mai in großer Zahl und bewaffnet auf ber Kanglei, wo Baul von Titschin, ale ihr Wortführer, Die Statthalter beschuldigte sie hatten zur Berfürzung bes Majeftatebriefee, jur Bewalt und ju jenem Schreiben gerathen, welches gefährliche, bas Leben ber protestan= tijden Saupter bebrohenbe Mengerungen enthalte. Die Statthalter wollten fich über ihren Antheil an bem Bescheibe nicht beutlich erklären, weil bies ihrem Gibe ber Berichwiegenheit zuwiderlaufe, und baten, bie Broteftanten möchten fich beshalb an ben Raifer felbft wenden. 1) 218 sich bieran ein weiterer Wortwechsel reihte, forberten bie Betlagten Zeit, Behör und rechtliches Erfenntnif, aber ohne Erfolg. Die Berren von

<sup>1)</sup> Slamatas Bericht in Sentenberg III, 182-208 Lubolf Schaubithne I, 673.

Sternberg, Lobkowiz und noch Einige wurden von Thurn und andern hinweggeführt, die kaiserlichen Räthe, Martinit, Slawata 1) und ihr Schreiber Fabritius hingegen aus dem Fenster 28 Ellen tief, hinabgestürzt. Keiner siel zu Tode und auch die ihnen nachgeschossenen Kugeln, trasen nur die Mäntel.

Zweiselhaft bleibt es, ob ber Plan zu bieser Gewaltthat im Boraus entworfen, ober Erfolg bes augenblicklich steigenben Zorns war, ob Thurn und seine Genossen mehr aus Ehrgeiz ober aus andern Grünben handelten; gewiß freuten sich die Eiserer des Geschehenen, während Khevenhüller sagt: man hat jene
würdigen Männer hinabgeworfen wider göttliches und
menschliches Recht, wider aller Königreiche und Länber Herkommen, wider aller Heiben und Bösser Gebranch, unangeklagt, ungehört, ungeurtheilt, ohne
Bekenntniß, mit Bersagung von Beichte und Abendmahl. 2) — Auch antwortete die Gräfin Thurn
weissagend, als des aufgegriffenen Slawata Frau bei
ihr Vorbitte einlegte: was Ihr jeho von mir, werbe

<sup>1)</sup> Slawata und Martinitz waren boppelt verhaßt, weil fie früher einer allgemeinen Amnestie widersprochen und für Vertreibung aller Protestanten gestimmt haben sollten. Slawata war von den Utraquisten zu den Katholiten übergegangen. Woltmann II, 155, 162.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 32.

ich balb für meinen Mann und seine Gehülfen begehren müffen. Und boch hätte sich eher ber Fenstersturz, als einseitige, leibenschaftliche Handlung, benn so mancher spätere Schritt entschuldigen lassen.

In bem ersten Rechtsertigungsschreiben, ber Apologie vom 25sten Dai 1), beschwerten sich bie Bobmen über Drangfale vielfacher Art, Migbeutungen und Berletungen bes Majestätsbriefe, Umtriebe, Schmabidriften und Berläumdungen ber Jesuiten, welche lehr= ten: man muffe ben Retern fein Wort halten, fonbern sie zur fatholischen Kirche zurückringen, ober ausrotten. Daber argliftige Befehrungen. Befor= berung nur ber Ratholiten ober Abtrunnigen, Berbrangen ober Abseten protestantischer Bfarrer und stetes Bemüben bie Defensoren einzuschüchtern, ober ihren Wirtungstreis zu beidranten. Die Frage über Rirdenbaue auf geiftlichem Lande (fo heißt es weiter), barf, fofern fie zweifelhaft fenn konnte, nicht einfeitig von unfern Gegnern ober vom Raifer entschieden werben; vielmehr bestimmen bie Gefete, baf im Fall eines Rechtsftreites, Berfonen beiberlei Befenntniffes aufammentreten und Recht fprechen follen. Diefer Spruch mußte aber für uns ausfallen, weil

erstens, die geiftlichen Guter unter bem Majestätsbriefe begriffen find;

<sup>1)</sup> Rhevenh. 35. Belli Lorberfrang 52. Theat. eur. I, 17.

zweitens, die Protestanten laut besselben ihre Religion an allen Orten frei üben, königliche Besehle aber hierin nichts ändern durfen, auch niemand mit Gewalt von seinem Glauben ab, und zu einem anbern gezwungen werden soll;

brittens, weil ber schlesische Majestätsbrief hierüber noch beutlicher lautet, als ber böhmische und man

viertens, bei Abfaffung bes letten um fo mehr annahm daß die Klostergüter ber Oberherrschaft bes Raifers unterworfen feven, als die Beiftlichen nach ber Landesordnung in Bohmen feinen befondern Stand bilben und auf Landtagen nicht mitstimmen. — Nur für biefe gesetlich eingeräumten Rechte, fuhren bie Böhmen fort, haben wir ungemein große Steuern bewilligt, auf alle Beichwerben aber erft gar feine und bann eine Antwort erhalten, welche unfer Berfahre gesetwidrig und gegen seine Majestät ben Rai= fer gerichtet nennt, mabrend fie bas Berfahren in Braunau und Grab billigt und uns mit Strafen bebroht! 1) Go hat man entschieden und uns verurtheilt ohne Rechtsgang und unparteiisches Gehör, und im Widerspruch mit Wort und Sinn bes Majestätsbriefs. Es stehet geschrieben: jeder lebertreter beffelben foll als Zerftörer bes gemeinen Wesens ergriffen, es foll fein Befehl gegen benfelben erlaffen ober angenommen

<sup>1)</sup> Theatr. europ. 8.

werben. Slawata und Martinity haben aber jenes Schreiben geschmiedet, Recht und Frieden zerstört, Unschuldige verläumbet, ihr Amt mißbraucht, ihre Pflichten versäumt; sie sind eben beshalb mit ihrem Helsershelfer Fabritius nach altem böhmischen Brauche zum Fenster hinausgeworfen worden, so wie dies mit Recht der Königin Iesabel widersuhr und die Kömer ähnliche Berräther zum tarpezischen Felsen hinabstürzeten. Alles was wir gethan haben, ist mithin nicht gerichtet gegen den Kaiser, unsere katholischen Mitbürger, oder zum Angriff, sondern zur Erhaltung des Friedens und des urfundlichen Rechts!

In ber gegründeten Besorgniß, daß diese und ähnliche Auseinandersetzungen das Geschehene am kaisserlichen Hose nicht hinreichend rechtsertigen dürsten, schritten die protestantischen Böhmen weiter vor. Sie ordneten, wie Matthias früher selbst gewünscht hatte, das Steuers und Kriegswesen, und übertrugen die Regierung gewissen aus dem Herrns Ritters und Bürgerstande erwählten Direstoren. Den Katholiten, dies ward serner verkindet, wolle man nirgends zu nahe treten, hoffe aber, sie würden das heilsame Bertheidigungswert billigen und das gemeinsame Baterland vertreten und schügen helsen. Und in der That (gegen die Erwartung Bieler) nahmen die drei Stände beider Besentnisse an, und in der darüber erlassenen

öffentlichen Erklärung klagen alle gemeinsam über Mißgriffe, bose Rathgeber, Ränkemacher, unerträglich hohe Steuern, Anmaakung und Thrannei ber Beamten, Anstellung von Fremben, rechtswidrige Berfügungen, Berzögerungen der Prozesse, Bergeudung der Gelber, Eingriffe in ständische Rechte u. s. w.

Wenn man auch die augenblickliche Ueberlegenheit ber Protestanten in Anschlag bringt, geht doch aus dieser Erklärung hervor, daß allgemeine und große Uebelstände vorhanden waren, beren Abstellung so bringend schien daß der Religionshaß in den Hintergrund trat.

Schon vor dieser Bereinigung aller Stände, am neunten Junius 1618, wurden die Jesuiten aus Böhmen verbannt 1) und im nächsten Jahre folgte Mähmen, Schlesien und Ungern diesem Beispiele unter Anführung ähnlicher Gründe. Sie sind, so heißt es in den öffentlichen Erklärungen, höchst eigennützig, trachten nach weltlichem Einslusse, stiften Unfrieden, misseuten alle Rechte insbesondere den Majestätsbries, verletzern die Protestanten und üben Gewalt wider dieselben, hegen schlechte moralische Grundsätze u. s. w. In ihrer Rechtsertigungsschrift läugneten die Jesuiten

<sup>1)</sup> Belli Helbenbuch 19. Lorbertranz 54. Londorp. acta publ. I, 292. Theatr. europ. 23. Imago societ. Jesu 517. Rhevenh. 118.

biefe Anklage und fügten bingu: wir üben nicht, fonbern wir leiben Gewalt und find ungehört von Richtern verdammt worden, die gar fein Recht haben über uns zu fprechen. Reineswegs wollen wir alle Obrigfeit vernichten und alles Weltliche ichlechthin bem Bapfte unterwerfen; mohl aber möchten wir, nach ber burch funfzehn Jahrhunderte bewährten Lehre, alle Chriften unter ben Gehorfam bes Statthalters Chrifti bringen, mas Gott zu Ehren und ben Menichen zur Geligfeit gereicht. Reineswegs halten wir jeben 3rr= thum und Bahn (insbesondere ohne Berletung ber wichtigsten Glaubenslehren) für Reterei; mohl aber ift diese porhanden wenn man fich gegen beffere Ueberzeugung, Gründe, bargebotene Mittel und Belegen= beit, aus Salsstarrigfeit, Sag ober Reib von ber romifden Rirde trennt. Wir meinen ferner: einem jeden, auch bem Reger fen Glauben zu halten, fofern bas Bersprochene an sich billig und gerecht ift; mit Unrecht Berheißenes ober Beschwornes braucht aber niemand irgend einem Menschen zu erhalten. Rach weltlichen Dingen trachten wir nicht, mischen uns in nichts und urtheilen nicht über ben Dajeftatsbrief: allerdings aber glauben wir, baf ohne ben Bapft über Religion, Gottesbienft, Dulbung und bergleichen nichts zu beschließen, ober zu ändern feb.

Co geschidt biese Bertheibigung auch burchgeführt war, meinten bie Bohmen boch: bie Jesuiten stellten nach ihrer Weise Alles auf Schrauben, verwürfen (bas sehe man beutlich durch alle fünstlichen Decken hindurch) den Majestätsbrief, hielten jeden Brotestanten, der sich nicht eiligst von ihnen wolle bekehren lassen, für einen verdammlichen Ketzer und glaubten alles ihnen Unbequeme seh rechtswidrig versprochen, also nicht zu halten.

Ueber diese Ereignisse gerieth man am kaiserlichen Hose in die größte Sorge und Berlegenheit. Manche Uebelstände waren unläugbar, die Macht der Böhmen (wie die Hussteinsteige nur zu sehr bewiesen), an sich schon groß und, bei ähnlichen Berhältnissen, der Zutitt Desterreichs, Schlesiens und Mährens zu bestürchten. Auch im günstigsten Falle, wenn der Krieg ohne fremde Einmischung glücklich beendet werde, blieben nur zu Grunde gerichtete Landschaften und missvergnügte Einwohner übrig, weshalb (so stimmte selbst ver, sonst eifrige Kardinal Klesel) man diese Händel auf jeden Fall in Güte beseitigen müsse.

Den 28sten Junius schrieb ber Kaiser ben Böhmen: nie habe er ihren Rechten zu nahe treten wolsten, und Gerüchte, oder Unbilden einzelner Beamten, könnten nicht ihm unmittelbar zugerechnet, nicht von Unterthanen eigenmächtig und ohne Prüfung gestraft werden. Ihre Maaßregeln, welche großentheils seine Rechte unmittelbar verletzt und mit der Religion nichts zu schaffen hätten, müßten aufgehoben, neue Steuern

und Ruftungen eingestellt und ber gesetlichen Obrigteit Folge geleiftet werben. 1) - 218 bie Böhmen nich in fpatern Schreiben beklaaten, baf ber Raifer frembes Kriegsvolt in ihr Land führen wolle, mas Aufftante bes Böbels gegen Alöfter und Geiftliche nach fich gieben burfe, antwortete ihnen Matthias ben 9ten Julius: fie batten Unruben und Werbungen begonnen und könnten Mannschaft aus feinen und ben beutschen Ländern nicht als fremd bezeichnen; nur ge= gen halsstarrig Ungehorfame richte fich feine Madyt, und Furcht vor bem Bobel burfe ihn nicht abhalten bas Rechte zu thun und bie Unschuldigen zu schüten. -Bierauf entgegneten die Bohmen am 19ten Julius: wenn ber Raifer wirklich feine Rechte verleten will, ift eine friedliche Beilegung aller Streitigfeiten leicht und möglich. Wir find ihm mehr zugethan ale feine einseitigen und ichlechten Rathe, und wirfen beilfamer als biefe jum Beften unferes geliebten Baterlanbes. Nur burch bohmische Berathungen, Mittel und Schlüffe burfen bomifche Cachen geordnet werben, und bie Einführung öfterreichischer und beutscher Bölfer wiberfpricht bem Kronungseibe. Bon ber Absicht, unfern tatholischen Mitburgern zu nahe zu treten und ihre Rechte zu verleten, find wir (fobald man nur bie unfern unangetaftet läßt) weit entfernt. - Sierauf

<sup>1)</sup> Belli Lorberfrang 59. Rhepenh. 97.

erklärte ber Kaiser am 31sten Julius: keine Unterthanen, am wenigsten die der katholischen geistlichen Herren, dürfen nach dem Majestätsbriese, Kirchen bauen. Dieser Urkunde entgegengesetzte Deutung ist Hauptgrund des Ungehorsams, zuletzt aber die Religion nur Deckmantel bürgerlichen Aufruhrs.

Die Hauptursach der steigenden Heftigkeit und Strenge war, daß die Ansichten der Erzherzoge Maximilian und Ferdinand über die des Kardinal Klesel obsiegten. Ja dieser einflußreichste Kathgeber des Kaissers ward, ohne dessen Bissen und zu seinem und seiner Gemahlin höchstem Berdrusse, am 20sten Julius unter dem Borwande verhaftet: er gehe damit um, im österreichischen Hause Unfrieden zu stiften. <sup>1</sup>) Ob der Papst, wie man sagte, in die Berhaftung gewilligt habe, bleibt sehr zweiselhaft; gewiß ward Klesel später in Rom sitr unschuldig erklärt und der besiahrte schwache Matthias, vom Könige Ferdinand (angeblich zum allgemeinen Besten des Hauses Desterreich) eben so behandelt, wie er früher seinen Bruder Kusdolf behandelt hatte!

In welchem Sinne König Ferdinand dies alles betrachtete, zeigt auf eine für die ganze Folgezeit lehr=

<sup>1)</sup> Belli Lorb. 121. Rhevenh. 201. Wolf IV, 140. Engel Ungern 395. Aubery Mém. de Richelieu I, 52, 53.

reiche Beife, eine Erffarung, Die er auffeten und bem fpanischen Sofe überreichen lief. 1) Er heift bafelbft: feit bie Reterei in biefen Königreichen und Ländern eingeriffen ift, hat allezeit Drohung, Unge= borfam. Trot. Wiberfetlichkeit, Aufruhr, Berachtung aller Obrigfeit u. f. w. vorgewaltet, und mahrend bie Ratholiten um bes Friedens und ber Ruhe willen immerbar Onabe und Milbe geubt, find bie Geften täglich anmaßender und ftarfer geworben, und haben unter religiöfen und Gemiffensvorwanden, Gomahfdriften verbreitet, Berbindungen mit bem Anslande angeknüpft und bie landesherrliche Gewalt an fich zu bringen gefucht. Richt minter haben fie mit Bezug auf bie, ben Berrichaften abgezwungenen Freibriefe behauptet: außer seinen Rammergutern habe ber Fürst feine Ginnahmen, es fen benn burch freie Bewilli= gung ber Stänbe; welcher Grundfat nothwendig bie Obrigfeit gang von ber Willfitr ber Unterthanen abbangig macht. Ift nun bie Obrigfeit aus Gott, fo ift alles bas, mas jene, besonbers in ben letten Beiten gethan, aus bem Teufel und muß von Gott bem gemäß bestraft werben. Aber eben fo wenig ift ber Obrigfeit zeitheriges Benehmen Gott gefällig: baß

<sup>1)</sup> Rhevenh. 78. Alefel hat biefe Erklärung zwar niederichreiben mitffen, aber fie enthält (wie alle Geschichtichreiber annehmen) lebiglich Ferbinands Anfichten.

fie nämlich immer nachgegeben, gewichen, connivirt, dissimulirt, alles nach dem Willen der Ungehorsamen gethan, bis man an biefe Spite gefommen; beswegen Gott bergleichen absurda verhängt, bamit bie Obrigfeit solcher Dienstbarkeit auf einmal erledigt werbe. Denn geschieht bies nicht bald, fo möchten viele Länder de facto eine Republik unter fich errichten, ober boch ihre Berren in noch größere Stlaverei fturgen. Die ein= getretenen Berhältniffe bieten aber bem Saufe Defterreich die beste Gelegenheit dar, sich auf einmal von aller Abhängigkeit zu befreien und bas volle unbeschränkte fürstliche Ansehn wieder herzustellen. Auch wird ber Gehorfam, welcher burch Strafe und Execution entfteben muß, in ber Folge auf Landtagen und bei anbern Beranlaffungen alles reichlich wieder einbringen. Und ware biefes auch nicht, fo muß man fich boch auf eins entschließen, entweber gang um Land und Leute, ober in viel größere Anechtschaft zu fommen. Wenn nun das Lette weder zu rathen noch zu wagen ift, fo bleibt nichts übrig als baf man zu ben Waffen greift. - au denen dem beine & gege

Diesen Ansichten gemäß zogen die kaiserlichen Feldherren Bouquon und Dampierre im August nach Böhmen, wurden aber im September zurückgeschlagen und am 25sten besselben Monats der Kaiser in einer neuen Bittschrift von den Machthabern gebeten: er möge, mit Beiseitsetzung der Fehde, alle Streitigkeis

ten burch bie Churfürsten vermitteln laffen. 1) Mat= thias nahm biefen Borfchlag an, fofern die Böhmen unverzüglich und vor bem Bergleiche bie Waffen nieberlegen, bas frembe Rricgsvolk entfernen und bie Landesverwaltung an die Berechtigten gurudgeben wollten. Diese Bedingungen ericbienen ben Böhmen, welche ohnehin itt beffer gerüftet waren ale ber Raifer, ju gefährlich, und gleichwie biefer bei ben Gpaniern und Ratholiten, hofften fie bei ben Brotestanten Gulfe gu finden. Um britten Oftober verwandten fich bie unirten Fürsten beim Raifer für gutliche Beilegung bes Zwiftes; Sachsen und Bolen ermahnten bagegen bie Böhmen zum Gehorfam, und Maximilian von Baiern ichrieb ihnen: fie batten ungebort gerichtet und fich beffen schuldig gemacht, worüber fie ben Raifer anflagten: nur wenn fie jum Behorfam gurudtehrten, tonne er fich für fie verwenden. 2)

Um dieselbe Zeit, im November 1618, erklärten die protestantischen Stände Desterreichs auf einem Landstage: vor Abhelfung ihrer gerechten Beschwerden und einer völligen Gleichstellung beider Religionsparteien könnten sie keine Hülfe bewilligen; auch habe der Raiser ohne Nath und Beistimmung der Stände einen so gefährlichen Krieg mit den Böhmen nicht beginnen

<sup>1)</sup> Theatr. eur. 74. Belli Lorberfrang 64, 126, 132.

<sup>2)</sup> Bolf IV, 136.

follen. Beit beffer fich billig zeigen, vergleichen und bie Macht gegen ben türfischen Erbfeind wenden. Gleiche Gefinnung begte Schleffen und Mähren. Den Rlagen ber Protestanten über ungerechte Berfolgung stellten aber bie Ratholiken andere gegenüber, welche babin lauteten: sie find nicht bie Unterbrückten, fon= bern bereits die Uebermächtigen und schelten Rothwehr ein Berbrechen. Reinen Ratholiten nehmen fie mehr in ben Rath, ja nicht einmal als Dienstboten auf. Monde und Ronnen werben vertrieben, Rirchen und Rlöfter geplündert, Bilder zerichlagen, fatho= lifche Bfarreien nicht befett, firchliche Ginfunfte anberwärts verbraucht und überall babin gewirft, baß bie Katholifen in Bilbung und Unterricht gurudbleiben und ihren Beiftlichen jedes Mittel höherer Ent= widelung entzogen werbe, bamit fie in eigenem Unwerthe und ben brudenbsten Rahrungsforgen zu Grunde gebn. 1)

Unterbessen war Graf Mansfeld mit 4000, urssprünglich für Savohen geworbenen Söldnern, den Böhmen zu Hülse gezogen und hatte Pilsen, nächst Prag die wichtigste Stadt des Reiches, am 21sten November eingenommen. 2) Leider versuhren die Sieger, ein böses Beispiel für dreißig folgende Jahre,

<sup>1)</sup> v. Sormapr Geschichte von Wien IV, 2. 20-22,

<sup>2)</sup> Wolf IV, 144.

sehr grausam und theilten Aemter und Güter der Kastholiken unter die angesehensten Häupter ihrer Partei, was Jorn und Furcht nicht wenig erhöhte. 1) Fast ganz Böhmen kam in ihre Gewalt und Graf Thurn drang bis Desterreich vor. Ungeachtet dieser übeln Berhältnisse, wäre, wie alle Gemäßigten wünschten, vielleicht eine Ausschnung zu Stande gekommen; mit dem Tode des Kaisers (er starb den 20sten März 1619) änderten sich aber Stellung, Furcht und Hoffsnung aller Parteien.

## Dritter Abichnitt.

Bom Tobe bes Kaisers Matthias, bis zur Belehnung Herzogs Maximisians von Baiern mit ber pfälzischen Chur.

(1619 - 1623.)

Die erste hundertjährige Feier des Reformationsfestes im Jahre 1617, galt den Brotestanten für eine Beftätigung ihrer Lehre und ihres Besitsstandes; mah-

<sup>1)</sup> Pappus 10.

rend die Ratholiten barin eine Aufforderung faben, ben immer tiefer wurzelnden Frrthum und bas verbammliche Unrecht auszurotten. 1) Beide Theile beuteten einen im Jahre 1618 erscheinenden großen Rome= ten 2) auf bevorstehendes Unglud, auch ließ sich lei= ber ohne Beiffagungegabe behaupten: bag, wenn bie immer bober steigende Gabrung endlich ju offenem Bruche komme, ber lang verhaltene Saf mit bob= velten Rräften withen und auf lange Zeit alle Liebe auslöschen werbe. Nicht ungegründet war ferner bie Rlage, daß Sobe und Niedere in Sitten und Wanbel gar mannigfach fündigten, und sich allmählig eine Auflösung von Zucht und Ordnung vorbereitete. Aufwand übertriebener Art in Rleibern, Speifen und Betränken wird Allen, ben Fürsten aber nachgesagt baf Leidenschaft für die Jago, Halten unnützer Traban= ten und eine fostspielige Berwaltung, Zeit und Rräfte vom Beffern abzögen und in Schulben fturzten.

König Ferdinand hatte Berftand genug die Zeischen der Zeit zu erkennen 3), Muth genug ihnen entsgegen zu treten, aber nicht Hoheit des Geistes und

<sup>1)</sup> Doch zeigte fich Spannung zwischen Lutheranern und Reformirten. Senfenberg III, 130.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 100.

<sup>3)</sup> Schmibt IX, 149.

Unbefangenheit bes Ginnes genug fie gn beberrichen und die Gemüther zu gewinnen. Und andererseits waren bie Böhmen auf ihrer Bahn schon fo weit vorgeschritten, baf fie am wenigsten in einem Zeitpuntte umtehren wollten, wo nach ihrer Meinung nicht bloß bas Recht, fonbern auch bie Uebermacht ihnen gur Seite fiebe. Um Tage nach bes Raifers Tobe, ben 21ften Mars 1619, bestätigte Ferdinand alle firchlichen und weltlichen Rechte, Begnadigungen und Ginrichtungen ber Böhmen 1), befahl mit ben Feindfeligfeiten inne zu halten und lub Abgeordnete zu freund= icaftlich milber Berhandlung ein. Auf biefe, wie es idien bodft billigen Borfdlage und Berfprechungen, antworteten bie Bohmen 2): indem ber Ronig alle Diejenigen Beamten bestätigt, über welche wir Rlage erhoben, wird biefe von vorn herein für ungultig erflart; indem er feine Schreiben nicht an die utraquiftifden Direttoren, fonbern an bie von uns abgefesten Rathe richtet, wird unfer Benehmen verbammt. So lange ein fremdes Beer im Lande fteht, Die Werbungen fortbauern, bie Jefuiten berrichen, ift alle Milbe nur Schein und jede Unterhandlung nur berbedter Zwang. Borber muß man bie Rriegsmacht entfernen, eine allgemeine Amnestie erklären, bie ab-

<sup>1)</sup> Belli forb. 279. Londorp. bell, sexennale 175.

<sup>2)</sup> Piasec. 317. Theatr. eur. 109. Woltmann 191.

gefetten Beamten zur Seite laffen, und bie niebergeriffenen Rirchen auf Roften ber Schuldigen berftellen. Eine blofe Bestätigung unferer Rechte, womit ber König alles irgend Billige barzubieten meint, reicht feineswegs hin ba man jene willfürlich umbeutet; fie bedürfen einer vertragsmäßigen Auslegung und einer neuen Bürgschaft. Riemand fann, will und barf fich mit einer Rückehr in ben alten gefährlichen Zustand begnügen: auch ergeben sich die geheimen Absichten ichon beutlich genug, wenn es in ber Bestätigung bes Majestätsbriefs und ber Bergleiche mit Schlefien 1) beift: "fintemal bies wiber bie katholische Religion nicht gemeint sein foll." Ferdinands grausame Gegen= reformation in feinen altern Besitzungen zeigt einleuchtend wie wenig er Befetz und Berkommen achtet. und wie ihm alles wider die katholische Religion gerichtet heifit, mas feinen Beichtvätern und den Jefuiten miffällt.

So im Wesentlichen die Antwort der Böhmen: benn während nur der weit geringere Theil behauptete, Pflicht und Klugheit schreibe vor sich Desterreich anzuschließen 2), schon um nicht am Ende aller Rechte verlustig zu gehn; wollten andere einen Freistaat nach Weise der vereinigten Niederlande errichten, noch an-

<sup>1)</sup> Londorp Acta publ. I, 422.

<sup>2)</sup> Belli Lorb. 189. Anhaltische Ranglei 121-123.

bere einen neuen König und zwar entweber einen Gingebornen, ober einen Fremben erwählen. - Alle Entflobenen, barüber wurde bie Dehrzahl ber Baupter einig, follten entfernt bleiben 1), ihre Güter eingezogen und verbächtigen Ratholiten ihre Memter genommen werben. - Dag bie bohmifden Giferer alles bergestalt gum Kriege hindrangten, war den Giferern in Wien nicht unangenehm, fondern willfommen 2) und Ferdinande über= aus einflufreicher Beichtvater Lamormain, ober Lammermann fdrieb bamale: "wenn es zum Rriege tommt, hoffe ich alles Gute; niemals gab es eine beffere Gelegenheit ben Bohmen alle Vorrechte zu ent= reifen." Diefe Soffnung trübte fich indeffen gunachft gar febr; bie öfterreichischen Stände nämlich verlangten baf Ferbinand por ber Gulbigung ihren Beschwerben abhelfe 3) und bas Kriegsvolt aus bem Lanbe fchaffe; und ale er, unter Anführung wichtiger Grunbe Dieje Forberung ablehnte, verbanben fie fich, gleichwie beibe Laufigen mit ben Böhmen. Mahren und Schlefien 4) (welches ichon im Oftober 1618 ben Boh= men Gulfe geleiftet hatte) folgten im Laufe bes Som-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 340. Lotichius I, 48.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 43. Landsberg bell. germanic. 21.

<sup>3)</sup> Belli Lorb. 178, 181. Rhevenh. 344.

<sup>4)</sup> Rhevenh. 172. Theatr. eur. 115. 191. Selbenbuch 12. Londorp. bell. sexennale 212; acta publ. 427.

mers, und später auch Ungern biesem Beispiele. Die Jesuiten, so einstimmig sahen die Protestanten in ihnen ihre Hauptseinde, wurden aus all diesen Ländern vertrieben. In solcher Bedrängniß richtete der König seine Augen auf Deutschland; die Hülfe jedoch, welche er von der Liga erwartete, glaubten die Böhmen gleichmäßig bei der Union zu finden.

Bergog Maximilian von Baiern, obgleich Saupturheber ber Liga, fant die öfterreichische Ginmischung fo unbequem, und Biele zeigten fich ernften Unftrenannaen bergestalt abgeneigt 1), daß er eine Zeit lang bie Leitung bes Bunbes aufgab. Auch fand fich in ben Jahren 1614 bis 1617 fo wenig Beranlaffung zu rechter Wirksamkeit und fo manches hinderniß, bag die Liga fast ganz auseinanderfiel. Daffelbe galt in noch größerem Maage von ber Union: benn bie Stäbte meinten, bas Uebergewicht ber Fürsten sei unangenehm und felbit ber gröfte Bewinn biete feinen Erfat für bie, meift ben Burgern und Bauern aufliegenben, Roften und Schaben. 2) Biezu tam, baf bie lutherischen und reformirten Glieber ber Union weniger übereinstimmten, als die katholischen ber Liga. Berhältniffe wollte Raifer Matthias benuten und befahl am 3ten April 1617 die Aufhebung aller beson=

<sup>1)</sup> Wolf II, 421, 446; IV, 13.

<sup>2)</sup> Rhevenh. zu 1615 G. 750.

bern Bunbniffe im Reiche 1), weil baburch Spaltung und Auflösung bes Bangen entstehe, gum Abbelfen aber von Rlagen und Uebelftanben, ber Reichstag fo berechtigt als tauglich fen. Weit entfernt biefem an= gemenenen Befehle Folge zu leiften, faben Liga wie Union barin nur eine bebenkliche Ginmischung, und icoben fich wechselseitig bie Schuld bes Beginnens. ber Drobungen, ber Feindichaft zu. Gegen Raifer. Reich und Mitstände babe fich niemand verbunden. nicht auf Angriff, nur auf gerechte Bertheibigung fen man bebacht. Des Raifers bamalige Schwäche beunpend trat Bergog Max wieder hervor und brachte am 27ften Dai 1617 eine Erneuerung bes Bunbes gunachft zwifden Baiern, Bamberg, Bürgburg, Gidiftabt und Elmangen gn Stanbe. 2) Bon bes Raifers Theilnahme, ober auch nur von einer Benadrichtigung beffelben mar nirgenbe bie Rebe, ber Religion geschah teine Erwähnung und Max zeigte ist als alleiniger Bundesoberfter weit mehr Ernst und Thatigfeit benn zuvor. Allmählig traten auch Röln, Trier und andere fatholische Stanbe jum Bunbe, und Die Berfuche ber öfterreichischen Bergoge größern Ginflug auf benjelben au befommen, wurden von Mar geschidt vereitelt; wodurch fich indeg bie Spannung

<sup>1)</sup> Bolf IV. 71, Beilagen G. 7. Belli Lorbertr. 11.

<sup>2)</sup> Geichichte ber Liga 111-115.

amischen Baiern und Desterreich fo erhöhte 1), bag ber Bergog ben Raifer weber mit einem Beere gegen bie Böhmen unterstüten, noch auch die Bermittelung übernehmen, noch zugeben wollte bag man bie Brotestanten jenes Landes burch größere Bewilligungen beruhige, weil dies für Deutschland ein bofes Beispiel gebe. Ja im Februar 1619 beschwerte sich Max in Madrid und Rom fiber die faiferlichen Rathe und beren Bermaltung, die Abneigung ber Katholiken irgend etwas aufzuopfern, die Gleichgültigkeit bes papstlichen Sofes. ben Saf Defterreichs gegen bie Liga u. f. w. Anbererseits stellte Matthias vor: wenn Max ihn finken laffe murben bie Brotestanten noch mehr burchseten. man muffe fleine Zwistigkeiten um größerer Zwede willen vergeffen und vergleichen. Aus biefen und ahn= lichen Gründen übernahm ber Herzog endlich unter gemiffen Bedingungen bie Vermittelung amischen ben Böhmen und bem Raifer; als aber Matthias wenige Wochen nach biefer Uebereinkunft ftarb, anderten fich nochmals die Berhältniffe.

Nicht bloß mehre protestantische, sondern selbst einige katholische Stände waren der Meinung: itt sey der rechte Zeitpunkt die zur Minderung deutscher Freisheit fast erblich gewordene Kaiserkrone, dem übermächstigen Hause Desterreich zu entreißen. Ein ohnmächs

<sup>1)</sup> Wolf IV, 95, 145 - 173.

tiger Fürst mare inden auner Stande gemesen fie gu behaupten, einen Protestanten würden bie Ratholiken nie gebulbet, ja Sachfen bem reformirten Bfalggrafen, Diefer bem lutherischen Churfürsten, folden Unwachs von Macht und Ginflug nicht gegonnt haben. Daber fen ber flügste, mächtigfte Fürft unter ben Ratholiten, Maximilian von Baiern zu erwählen, sobald er fich nur irgend bagu verstehe bie Rechte ber Brotestanten ju fichern. Camerarius, einer ber angesehenften Rathe bes Bfalggrafen, ichrieb beshalb nach Munchen: "ift es benn fo ichwer, amifchen ben Ständen bes Reichs ihrer Beichwerben halber einen Waffenstillstand gu ichließen und Bürgichaft bafür zu ftellen, bag bis zu enblichem Bergleiche alles in jetigem Stanbe bleibe 1), und katholischen Geiftlichen Die Furcht benommen werbe man wolle ihnen mehr entziehen, ben Brotestanten man wolle alles jurudnehmen. Denn wenn ein Theil ben andern zu feinem Willen und Unfichten zwingen wollte, murben fie fich felbst aufreiben und einem Fremben zum Raube werben."

Im Februar 1619 tam Pfalzgraf Friedrich in Berson nach München und betrieb (nachdem ein vorübergebender Gebante Savohen zu erheben untauglich befunden worden) die Sache mit neuem Eifer; selbst Frankreichs Beistand ward für diese Plane nachge-

<sup>1)</sup> Boff IV. 100, 116, 197-213.

sucht. Desto mehr eilten Spanien und Destereich sie zu zerstören 1) und Maximilians Räthe erklärten: es sewen calvinische Schliche, man wolle Baiern nur mit Desterreich entzweien, ein langes Zwischenreich herbeissühren und zuletzt die Krone wohl an Pfalz bringen. Maximilian nahm sich zurückhaltend gegen beide Barteien, fürchtete überall Gesahr und wollte sich den Weg nach allen Seiten offen erhalten. Dhne Zweisel reizte ihn die Krone, aber er mochte sie nicht aus den Händen der Brotestanten empfangen und ihnen dafür Größeres bewilligen; er wollte bei geringerer Gesahr eine unabhängigere Stellung und anderweiten Gewinn erlangen.

Unterbeß hatten die Böhmen eine Aushebung des zwanzigsten Mannes angeordnet und, mit Ausnahme von Budweis, das ganze Königreich in ihre Gewalt gebracht. Nunmehr zog Thurn nach Desterreich hinab und langte den sten Junius 1619 vor Wien an. König Ferdinand hatte den Borschlag die Stadt zu verlassen in der richtigen Ueberzeugung abgelehnt, sie werde sich alsdann zweiselsohne seinen Feinden zugesellen; allein es sehlte ihm so sehr an Unterstützung und Mannschaft, daß Abgeordnete der Berbündeten ohne Schen in die Burg drangen und

<sup>1)</sup> Siri Mémor. IV, 413. Rach Deagant Memoir. 123 wilnschten Maximilian und Friedrich Kaiser zu werden und wandten sich beshalb nach Frankreich.

ibm febr barte Bedingungen, junachft bie Forberung einer unbedingten Bleichstellung beiber Religionsparteien zur Unterschrift vorlegten. Auf feine Beigerung trat Thonradtel, ein Saupt ber Migvergnügten, fühn bervor, ergriff ihn bei ben Anopfen feines Wamfes und fprach: "Mandel gieb bich, wirft bu nicht unteridreiben?" In Diejem Mugenblide bochfter Bebrana= nig, biefer Befahr perfonlicher Mighandlung, ploblich Trompetenichall, lautes Gefdrei; bampierrifche Reiter, gur rechten Zeit in Gil nach Wien gefandt 1), fprengen auf ben Burgplat. In Sorge über ihre Bahl. fonstigen Rudhalt, Gefinnung ber Ginwohner, ger= strenen sich jene Abgeordneten und Ferdinand ift befreit. Er hatte ben Muth eines Königs bewiesen und wurde, mare er öfter aus feinem Balafte ins Leben und an die Spite ber Beere getreten, beffer haben unterscheiben lernen, wo und in wie weit ber= felbe acht und preiswürdig fen, und wo er in eigen= finnige Salöstarrigfeit übergebe. Ungunftige Witterung, Mangel an Gelbe und Lebensmitteln, geringe Unterftützung von Seiten ber zum Theil tatholischen Stände Desterreichs und bie Nachricht baft Mansfeld von Bouquon geschlagen fen, zwangen bie Böhmen am 12ten Julius jum Abzuge und wenige Tage nach-

Belli Lorb. 174—194. Wassenberg Panegyr. 6.
 Dorman Bien IV, 2, 79. Wolf IV, 265.

her ließ Ferdinand die Bürger Wiens entwaffnen 1), damit während seiner Reise zur Kaiserwahl die kaum beseitigte Gesahr nicht in verdoppeltem Maaße zurücktehre.

Um 19ten Julius 1619 tam König Ferdinand nach München, ftellte feinem Jugendfreunde die Große feiner Bedrananif und bie Gefahr für bie Ratholifen fo lebhaft vor, und gewährte ihm wohl ichon ist die nachmals befannt gewordenen gunftigen Bedingungen, baß Maximilian mit Beiseitsetzung zeitheriger Bebenfen und Blane, fich gang an Defterreich anichlofi. 2) Seine Lobredner fprechen: er hat bas Sichere bem Unfidern, bas Gerechte bem Ungerechten, bas Reli= gibse bem Gottlofen vorgezogen, unausführbaren Planen weislich entfagt und alte Freunde nicht für zweibeutige Lodungen arglistiger Weinde preis gegeben. Er fette, fo reben feine Antläger, mit eigennütigem Frevelmuth um einer Stadt, um Donauwerths willen. einst das ganze Reich in Gefahr; und ist, da ihm bies und bas Raiferthum freiwillig bargeboten werden, fehlt ihm ber achte Muth. Was ware Baiern, mas Deutschland geworben, wenn er, wie einft Raifer Maximilian II, mit großartiger Unparteilichkeit bie Führung bes Bangen übernommen hatte! Aber leiber

<sup>1)</sup> Londorp act. publ. I, 461. Schmibt IX, 158.

<sup>2)</sup> Cancellar. Hispan. 76.

finden wir bei ihm statt eines königlichen Ueberblices, nur die Beschränktheit jesuitischer Ansichten, wodurch er ben breißigjährigen Krieg, von dem er Deutschland hätte erretten können, hauptsächlich herbeigeführt und seine Fortdauer veranlaßt hat.

Bon bem Augenblide, wo auf eine Trennung unter ben Katholifen nicht mehr zu rechnen mar, murben bie meiften Glieber ber Union allen weitaussehen= den Unternehmungen abhold; nur ber Bfalggraf Friedrich, ber Markgraf von Anspach und Fürst Christian von Anhalt beharrten auf bem betretenen Wege. Diefer batte in feiner Jugend einen faiferlichen Gefandten nach Konstantinopel begleitet, bann Italien gesehn, ein bem Könige Beinrich IV im Jahre 1591 gu Bulfe giehendes beutsches Beer mit befehligt, Die Fehde über Die Babl bes ftrasburger Bifchofs geführt und mehre Gefantticaften besonders in Sachen ber Union an Raifer Rudolf II übernommen. 1) Insbesonbere er war ist unermublich und unerschöpflich in Planen, Borichlägen, Unterhandlungen, Reifen, Briefwechfel u. f. w. In Böhmen, Ungern, ben Nieberlanben, Benedig knüpfte er Berbindungen an 2), mit bem Bergoge von Savoyen verhandelte Chriftian im Mai

<sup>1)</sup> Bedmann Gefch. v. Anhalt V, 3, c. 1.

Anhaltijche Kanzlei 98, 111, 118, 153, 213, 284.
 Köler Frid. V. 25.

1619 persönsich wegen Uebernahme der böhmischen ober der Kaiserkrone und sollte gesagt haben: er gönne sie lieber einem Tikrken oder Teufel, als dem Ferdinand von Desterreich. Bei der Union war aber damals alles baufällig und mangelhaft, es sehlte an Gelde, Mannschaft und Einigkeit um etwas Großes durchzusehen; doch konnte die nächste Hauptfrage nicht umgangen werden: ob Ferdinands Erhebung auf den kaiserlichen Thron die Böhmen zum Gehorsam vermögen, oder Ferdinands Absetzung in Böhmen die Kaiserwahl vereiteln werde. Gewiß mußte sich, je nachdem die Wahl oder die Entsetzung vorherging, das Nachsolgende anders gestalten; deshalb suchen die Einen das aufs Höchste zu betreiben, was die Andern auf alle Weise zu hintertreiben strebten.

Im Laufe bes Junius schrieben die Böhmen an alle Chursürsten 1), das Recht den römischen Kaiser zu erwählen sein sachliches und ruhe auf den Chursfürstenthümern; daher könne Ferdinand, der sich nicht in dem Bestige Böhmens besinde, dasselbe auf keine Weise ausüben. Nach vorhergegangener Berathung antworteten die Chursürsten: Ferdinand seh Böhmens erwählter und gekrönter König und von den Chursürsten als solcher anerkannt, daher müsse man ihn zu-

Belli Lorb. 193. Rhebenh. 405. Londorp. aeta publ. I, 515, 517. Theatr. eur. 175—177.

laffen, bie böhmischen Abgeordneten bingegen von ber Raifermahl ausichließen. - Ein neues Schreiben ber Böhmen an die Churfürsten vom 13ten August 1619, entwidelte: Ferbinands Bahl fen nicht freier, ge= bührender Form, fondern ohne die gesetliche Zuziehung ber einverleibten Lande geschehen 1), ober vielmehr mit Schmeicheleien. Berivrechen und Drobungen burchgefett worben. Brig werbe Böhmen, in ben Berträgen Desterreichs mit Spanien, ale ein Erbreich bar= gestellt, und rechtswidrig habe sich Ferdinand (was ausbrücklich seine Wahl zum König vernichte) noch beim Leben bes Raifers Matthias in bie Regierungs= angelegenheiten gemischt 2), wie unter anderem bie ge= waltjame Berhaftung bes Rarbinals Rlefel augen= scheinlich erweise. - Als auch diese Eingabe vergeb= lich blieb, wibersprachen bie Böhmen jeber ohne ihre Bugiehung vorzunehmenben Kaifermahl: mogegen bie Churfürften fich am 20ften August jur Bermittlung zwischen ihnen und Gerbinand erboten, mas biefer auch höflich annahm.

Runmehr schlugen bie Churfürsten von Trier und Brandenburg in Frankfurt ben Herzog Maximilian und ben König Ferdinand zum Raiser vor; Pfulz

<sup>1)</sup> Histor. Persecut. 143.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 35.

empfahl vorzugsweise ben ersten, erklärte fich indeft bereit, ber Mebrheit beizutreten, fofern fie fich für Ferdinand ausspreche, 1) Als nun ber Churfürst von Röln feierlich bezeugte: fein Bruber, Bergog Maxi= milian, bente nicht baran ben Thron zu besteigen, vereinten sich alle Stimmen für Ferdinand; er warb am 28ften August jum Raifer gewählt. Aus fei= ner Bablkapitulation, welche einige Bufate befam, erwähnen wir in Sinsicht auf fpatere Ereigniffe nur Folgendes: Die Rechte und Besitzungen ber Stände werben, gleichwie ber Religionsfriede, bestätigt. 2) Der Raifer foll nicht eigenmächtig Steuern ausschreiben, Ausländer anstellen, ober Bündniffe mit fremben Mächten ohne Beiftimmung aller, ober ber mei= ften Churfürsten eingebn. In Geschäften braucht man nur die beutsche ober lateinische Sprache. Niemand wird unverhört geächtet, fondern nach gehöri= gem Brozefigange und ben in ber Rammergerichts= ordnung enthaltenen Borfdriften gemäß.

In dem Augenblicke als die Churstirften hervorstraten und verkündeten: Ferdinand sen zum Kaiser gewählt, traf die Nachricht ein: Ferdinand sen von den Böhmen am 19ten August des Königthums ents

<sup>1)</sup> Boff IV, 221. Belli Lorb. 221. Rhevenb. 416. Spanheim Mem. de Louise Juliane 137.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 427.

sett worden. <sup>1</sup>) Hätten die Churfürsten diese, oder die Böhmen jene Kunde früher gehabt, vielleicht wäre die Kaiserwahl oder die Absetzung unterblieben; ist traf beides der Zeit nach fast zusammen und trieb Furcht, Hoffnung, Parteiung von neuem in schranstenloserem Maaße hervor.

Die Böhmen, sagte Ferbinand, sind närrische überwißige Leute 2); ein Borwurf, nicht ungerecht, ber aber in gewissem Sinne leiber allen Parteien gemacht werben konnte!

Nachbem Graf Thurn mit dem Heere aus Desterreich zurückgekehrt war, behielt er nebst seinen Anhängern in Böhmen dergestalt die Oberhand, daß sie, unbekümmert um die Minderzahl katholischer Gegener, auf einem im Julius und August abgehaltenen Landtage mehr als hundert Punkte nach ihrem Willen durchsetten. 3) Bor allem wichtig war indeß jener am 19ten August von Böhmen, Schlessen und Mähren gesaste Beschluß: man könne Ferdinand nicht für einen rechtmäßigen König achten, benn er seh keineswegs gehörig, frei und unbesangen erwählt worden, habe

<sup>1)</sup> Moser patriot. Archiv. VII, 45. Senfenberg III, 344: Anhaltiche Kanglei 150, 161.

<sup>2)</sup> Mofer Archiv VII, 71.

<sup>3)</sup> Belli Lorb. 224-234. Londorp bell. sexenn. 219. Rhevenh. 452. Sentenberg III, 351.

Biftor. Tafchenb. II.

bie Bebingungen übertreten, fich feindlich gezeigt, rechtswidrige Bertrage mit Spanien über die Erbfolge errichtet 1), baburch die Wahlfreiheit mittelbar gerftort u. f. w. - Aus ben fehr weitläufigen Streit= idriften über die Rechtmäßigkeit ober Unrechtmäßig= feit bes Schrittes geht hervor: Desterreich konnte eine unbedingte Linealerbfolge nicht erweisen, benn ob man gleich in ber Regel beim regierenten Saufe geblieben war, zeigten fich boch immer Spuren ber Mitmirfung, Ginwilligung und Bestätigung ber Stanbe. Auch burfte ihr, von ber golbenen Bulle Rarls IV. 2) ausbriidlich anerkanntes Wahlrecht, nicht wegen Bergehn Einzelner zur Zeit bes ichmalfalbischen Krieges einseitig und willfürlich aufgehoben werben. Aus biefen Gründen, und weil felbst die Urtunde über bie Erhebung bes Matthias 3) noch ausbrücklich von einer Babl rebet, fann ben Böhmen bas Bahlrecht nicht abgesprochen werben; wohl aber frägt fich nun weiter: ob sie es bei Ferdinand gehörig übten, ober er sich Dinge ju Schulben tommen lieft, welche eine Bernichtung seiner Wahl rechtmäßig nach sich ziehen fonnten. Für dieselbe, dies faben wir, hatten sich auf

<sup>1)</sup> Piasec. 319 - 321.

<sup>2)</sup> Aurea bulla c. 7, §. 5. Schmibt IX, 168.

<sup>3)</sup> Balbin dec. I, 8, p. 118.

ber Landstube fast alle erklärt 1) und diejenigen, welche wie Thurn und einige Andern, die einverleibten Lande Schlefien und Mahren boren wollten, murben überstimmt. Es verfahren also bie Ratholiken bamals ungefähr fo, wie ist, nach Umstellung ber Macht= verbältniffe, bie Brotestanten. Dag Ferbinand fich in bie Regierungsgeschäfte beim Leben bes Matthias gemischt batte, und bie Fassung ber Erbvertrage mit Spanien bes böhmifden Wahlrechts nicht ermähnte, leibet teinen Zweifel; ber Grund aber weshalb man fich über biefe Dinge nicht leicht verständigte, lag lediglich barin, baf Ferbinands unduldfamer Ginn bie hartefte Behandlung ber Brotestanten voraussehen lief, und Die Giferer unter biefen, einen allgemeinen Sieg ihrer Lehre, Berjagung ber tatholischen Fürften, Theilung ober Bernichtung ber öfterreichischen Macht hofften ober bezwedten. 2) Der Gebante, Böhmen in einen Freistaat nach Urt ber Riederlande zu verwandeln, ward bald als unausführbar anerkannt; eben fo menig wollte man einen früher gleichgestellten Inlander auf ben Thron erheben, vielmehr vereinigten fich alle Stimmen babin: man muffe einen fremben machtigen Fürsten zum König mablen. In Borfchlag fa-

<sup>1)</sup> Woltmann II, 167.

<sup>2)</sup> hormanr Wien IV, 2, 62.

men ber herzog Rarl Emanuel von Savohen, ber König Christian IV von Danemark, ber Churfürst Johann Georg I von Sachsen und Pfalggraf Friedrich V. Die beiben ersten wurden aus mehren Ur= fachen balb übergangen, ben für Johann Georg beigebrachten Gründen aber entgegnet: er fen ein Gaufer 1), laffe fich trot feiner sonstigen Grobbeit von wenigen, insbesondere geiftlichen Rathen leiten, haffe bie Reformirten übermäßig, bege eine Borliebe für Desterreich und habe zeither ben Bohmen mehr geichabet, als genütt. Ferner werbe er bamit umgebn fich erblich zu machen, Die Rechte beschränken, ben Abel zurückstellen, für Uebernahme böhmischer Schulben große Pfanbicaft verlangen u. f. w. Singegen fen Pfalzgraf Friedrich wohl erzogen, moderatissimi und guten ingenii, behandele ben Abel trefflich wohl, babe eine stattliche Baarichaft, werbe von England, Solland und ber Union unterstütt 2), stebe aut mit

- 1) Belli Lorb. 234. Theatr. eur. 201. Khevenh. 533. Johann Georg betrant sich oft und obenein in Bier so, baß er unter ben Tisch siel. Sein höchstes Schimpswort war: bu Calvinist. Ludov. Camer. epist. in Mauvillon Hist. de Gust. Adolphe III, 21. Grammont Mém. II, 54.
- 2) Friedrich ward ju Saufe und in Seban beim Berzoge von Bouillon forgfältig erzogen, verstand Latein,

Frankreich, Benedig, Sachsen, Baiern, Siebenbürgen und Ungern, liege zum Schutz gegen etwaige Feinde bequemer als Sachsen, seh verwandt mit Schweden, dulbsam in der Religion u. s. w. Aus diesen und andern Gründen sprachen sich gleich Anfangs die meisten Stimmen, 36 Hochabliche, 91 Ritter und saste für ihn aus, und am nächsten Tage zeigte sich gar kein Widerspruch mehr gegen seine Wahl 1); sie konnte, sosen Schweigende und Abwesende nicht gezählt wurden, für einstimmig gelten.

Friedrich, obgleich er bem Gedanken die böhmische Krone zu erwerben schon oft nachgehangen hatte, und seine Gesandten in Brag gewiß in dieser Beziehung nicht unthätig gewesen waren, gerieth ohnehin schwachen Charakters, in große Unruhe als er über den wichtigsten Schritt seines Lebens bestimmt entscheiben sollte, und die entgegengesetzesten Rathschläge von allen Seiten auf ihn eindrangen. Seine zunächst befragten Räthe stellten ihm vierzehn Gründe gegen die Annahme der Krone, und nur sieben bafür auf.

Französisch und hatte Kenntnisse in ber Geschichte. Mit bem 19ten Jahre übernahm er bie Regierung. Pareus Hist. Bavar. Palat. 313. Köhler Frideric. V, 8. Ueber Friedrichs glänzenden hof Fontenay Mem. L, 223.

<sup>1)</sup> Londorp bell. sexenn. 219. Theat, eur. 194.

Er habe (fo hieß es in jenen) Ferdinand als Raifer und König von Böhmen anerkannt, bie Rechtmäßig= feit der Absetzung beffelben sen nicht erwiesen, Eng= lands und Hollands Beiftand ungewiß 1), aus Italien feine Gulfe zu erwarten, ber Reid Cachfens, Die Berwerfung eines vierten protestantischen Churfürften, ber Widerspruch aller fatholischen Stände und Reiche außer Zweifel. Wie wolle Friedrich (fo fprachen An= bere) ohne Gelb und Kriegsmittel allein bem mäch= tigen Saufe Defterreich widerstehen? Wie durfe er ben unbeständigen Böhmen vertrauen, die ihm fo menig treu und gewärtig bleiben würden, als ihrem früher erwählten rechtmäßigen Könige? - Um 24ften Gep= tember 1619 erflärte fich Baiern beftimmt und verftanbig gegen bie Wahl 2), und alle Churfürsten (es blieb nicht lange gebeim) traten, nach einigen Bebenken, biefer Meinung bei. Frankreich ichrieb am ersten Oftober bem Pfalggrafen 3): es werbe ihm, wenn er die Krone annehme, nie Gulfe leisten, und ber König Jatob von England, ben es für biefelbe Ansicht zu gewinnen fuchte, rieth feinen Schwiegersohn aus Grunben ber Klugheit und bes Rechts, von fo übereiltem. gewagten Schritte ab. Auf einem Unionstage ftimmten

<sup>1)</sup> Senfenberg III, 371.

<sup>2)</sup> Belli Lorb. 253, 263. Adlzreit. 46. Wolf IV, 229.

<sup>3)</sup> Siri Memor. V, 61.

Anspach, Baben und Anhalt meist für die Annahme ber Krone, Wirtemberg, Hessen und Kulmbach bagegen; Strafburg, Nürnberg, Ulm und andere Städte stellten dem Churfürsten den Schluß anheim 1), welcher (laut den Worten des Berichts) sich nichts gewisses darauf resolviren konnte.

Diefem Schwanken ein Enbe ju machen, fanben fic ebrgeizige, leichtfinnige, falfcher Begeifterung bingegebene Männer: man nennt barunter ben pfälzischen Rath Ludwig Camerarius und ben Sofprediger Stultetus 2), obaleich beibe fpater bie Beschulbigung leng= neten. Gie ftellten bem Churfürften por: Bohmen ift, wie bie Suffitenfriege erwiesen, für fich ftart genug ringsum aller Feinben zu wiberftehn; auch werben fich . bei bem allgemeinen Buniche einer Erniedrigung Desterreiche. balb Berbunbete finden. Denn Frantreich wiberfpricht mehr jum Scheine als im Ernfte, und obgleich König Jatobs Beiftimmung noch nicht eingegangen ift, haben boch feine Rathe beutlich genug erflärt: wenn bie Sache nur erft gefchehen fen, werbe jene nicht ausbleiben. Daffelbe gilt von ben Nieberlanden und allen protestantischen Ständen. Die

<sup>1)</sup> Mofer patriot. Archiv VII, 47.

Gualdo Priorato Histor. 36. Pufendorf Histor. belli suecici 12.

Frage nach bem Rechte fann nicht aufhalten 1), ba ber einstimmige Beschluß eines mablberechtigten Bol= fes eben bas Rechtliche ift; ober foll man abwarten, baß zum größten Schaben Defterreichs und Deutsch= lands ein Frember, ja in ber Berzweiflung vielleicht ber Türke herbeigerufen werde? Weit mehr als Friedrich gegen Ferdinand, hat Matthias gegen Rudolf gewagt, und Maximilian von Desterreich nahm bei einer zwiespaltigen Königswahl ohne Bebenken bie polnische Krone an. Richt blos einen vierten protestantischen Churfürsten seben wir (wenn ber Muth nicht fehlt) auf biefem Wege hervorgehn, sondern auch einen protestantischen Raifer, ja ben vollen Sieg unferer reinen Lehre über Menschenfatungen und Aberglauben. Es ist Bflicht und Gewiffensfache nicht hin= ter feinem Glücke gurudgubleiben, es ift ber herrlichfte Beruf die Freiheit, Die Religion ganger Bolter gu retten; es erscheint thöricht und gottlos, ba angitlich zu überlegen und zu berechnen, wo die göttliche Fügung, ber göttliche Wille so unverkennbar hervortritt.

Aehnlich dachte ber herzog von Bouillon, Fried= richs Oheim 2) und äußerte ftolz bei einem Feste bes

Belli Lorb. 248. Spanheim Memoir. 147. Schmibt IX, 171.

<sup>2)</sup> Bentivogl. lett. 216. Brienne Mem. XXXV, 296 in Petitots Sammi,

Beiligengeift=Orbens: mahrend fie in Frankreich Ritter ernennen, erschaffe ich in Deutschland Ronige! Elijabeth, Friedrichs Gemahlinn, fprach zu ihm: bu haft eine Königstochter geheirathet und bedentst bich eine Königefrone auf bein Saupt gu feten? 3ch will, faate fie laut anbern, lieber mit einem Ronige Sauerfraut, als mit einem Churfürften Gebratenes effen! 1) - Ernfter und besonnener mar Friedrichs Mutter, Louise Juliane, Die Tochter bes großen Wilhelm von Dranien. Die Unbeständigfeit bes Glude und ben Wechsel menschlicher Gefinnungen wohl erkennend, weiffagte fie ihm mit thränenben Augen: nur Gifer= fucht und Saft wurden bie Folgen feiner Erhebung fenn, und im Fall Brotestanten ihn unterftütten, alle fatholischen Dadite zu seinem Untergange berbei eilen. 2) Schon mar Friedrich burch biefe Borftellungen erschüt= tert, ba erichienen in Walbfaffen ber bohmifchen Ab-

<sup>1)</sup> Köhler de Frid. V. 39. Auch Morit von Oranien habe zur Annahme gerathen. Aubery Memoir 243. Nach Fontenay Mem. L, 224, verstand Elisabeth fein Deutsch, die Anekboten wären also übersetzt.

<sup>2)</sup> Die Theologen hegten nicht gleiche Auslichten über biese Dinge und während z. B. bie Wittenberger bes herzogs von Beimar Theilnahme am spätern Ariege billigten, widersprachen die Jeneuser, zum Theil aus Abneigung wider die Calvinisten. Röse Bernhard von Beimar I, 40, 320.

geordneten, der Graf von Schlid und der herr von Ruppa 1) und hielten über den Hergang, den Eifer, die Begeisterung so bewegliche Reden daß Friedrich, nach langem Schwanken endlich fortgerissen, erklärte: er halte seine Wahl für einen Ruf Gottes und wolle deswegen dem die Sache und den Ausgang anbeseh-len, in dessen Ramen er sie annehme. 2)

Bährend Siferer biesen Helbenmuth priesen und sich den heitersten Träumen überließen, ging der Besichluß Friedrichs Mutter so zu Herzen, daß sie darüber erkrankte und lange das Bett hüten mußte. Doch ward ihr nebst dem Herzoge von Zweibrücken die einstweilige Berwaltung der pfälzischen Lande aufgetragen; dann brach Friedrich, nachdem er die ihm vorgelegten Bedingungen über die Gränzen seiner Rechte, Aufentshalt, Besetzung der Stellen, Beräußerung der Kronsgüter u. s. w. vollzogen hatte, und Waldsassen auf gen Prag. Am Isten November 1619 zog er mit seiner Gemahlinn Elisabeth 3), seinem Bruder Herze

<sup>1)</sup> Lotichius I, 87. Londorp bell. sexenn. II, 59-61.

<sup>2)</sup> Mofer Archiv VII, 48.

<sup>3)</sup> Londorp acta publ. I, 680; II, 795. Belli Lorb. 281. Theatr. eur. 234—245. Die bömischen Absgeorbneten sagen von Elisabeth: sie sehr eine sehr holdsselige, freundliche Königinn und Fran und habe große Lust an Böhmen. Londorp act. publ. II, 595. Eisnige meinten, la necessité d'accepter la Couronne

mann, bem Fürsten Chriftian von Anhalt und mehren Andern, unter bem bochften Jubel in biefe Stadt ein, mart am vierten November und brei Tage fpater fein Gemahlinn gefront. Fefte folgten auf Wefte, und Leichtsinnigen schien alles abgethan und gludlich au Enbe gebracht, mabrent fein Umfichtiger vertennen tonnte, bag ringsum ber Gefichtstreis immer bun= teler merbe, und Gorge und Befahr von allen Seiten nabe. Wenn Ludwig Camerarius fich Twirklich anfange jenen Leichtsinnigen zugesellt hatte, fo maren ibm wenigstens ichnell bie Augen aufgegangen, und er schrieb schon vor Friedrichs Ankunft in Brag: "er wird in eine verwirrte, ungewiffe Regierung eintreten, benn bie Bohmen grunden bas Meifte auf feine und feiner Freunde Mittel, alfo bag man mit golbener Ungel fifden muß. Der Churfürst aber macht fich bie Sache leicht, und fetet alles auf Gott und gute Soffnung." - Und am Tage nach beffen Einzuge fährt er fort 1): "bie Stadt hat an 50,000 Gulben barauf verwendet, bie man aber beffer gur Bezahlung bes Kriegsvolls angelegt hatte. Die Liebe und Benevoleng bes Bolte ift febr groff, Gott gebe Beftanb und richte jegliches zum Frieden. Es mar bobe Zeit

gebe aus Friedrichs Namen hervor: FreDerICVs fit reX boheMlae. Carleton Mem. III, 133.

<sup>1)</sup> Camerar. epist. select. p. 55, 60. Carleton III, 165.

daß die Länder ein Haupt bekamen, denn alles lag in Berwirrung, und aus dem Neide und der Eiferssucht der Stände hätte sonst große Ungelegenheit entstehen können. Die Kammer ist ganz bloß und alles ein baufällig Wesen, also daß des Papstes Ausspruch: der Fürst habe sich in ein schönes Labyrinth hineinbegeben, in Bezug auf die Lage der Dinge nicht ungereimt ist."

Um 26sten Ottober erließen die Churfürsten ein Schreiben an ben Bfalggrafen, worin fie ibn fo treulich als verständig an Necht, Pflicht, Macht, Berftand, Gefahr, Banbelbarkeit bes Bolts u. f. w. erinnern und bringend von Annahme ber Krone abrathen. "Fremde (fo fahren fie nach Aufstellung über= wiegender Gründe fort) werden sich einmischen und bas Reich, bas mit aller Welt Berwunderung fo viele bundert Jahre geblühet, ben Türken und Auslänbischen zu einem Raubhause gestellt und die uralte beutsche Freiheit bes geliebten Baterlandes in eine ewige, erbärmliche Dienstbarkeit verändert. Ja die Churfürsten = und Fürstenhäuser, fammt vielen tapfern Grafen, Berrn und Rittern werben fich, wie in andern Staaten bei innerem Rriege auch geschehen, untereinanber bergestalt zu Grunde richten, baf beren Ramen und Gedächtniß, außer was zu ihrer höchsten Schmach gereichen möchte, nicht burfte übrig bleiben. Gie hofften und baten beshalb: ber Pfalzgraf follte, um

eigenen nur scheinbaren Bortheils willen 1), nicht ber christlichen Liebe und bem Gebote Gottes zuwider, mit dem Kaiser (ben er in dieser Hoheit mit erheben helsen, dem er Ehrsurcht, dessen Hause er und seine Borgänger vielen Dank schuldig, dem er verwandt seh) ohne gegebene Ursach eine blutige Fehde beginnen, deren Ausgang sie nicht erleben würden, die aber ihn und alle in unabsehbares Elend und Ungläck stürzen müßte!"

Dies treffliche, weissagende Schreiben 2) kam (obgleich ber Pfalzgraf die Gesinnungen der Chursürsten schon früher kannte) erst an, nachdem die entscheidenden Schritte bereits geschehen waren. Friedrich erließ umständliche Rechtsertigungen seines Benehmens, die aber kaum Befreundeten, vielweniger Feinden genügten und seitens des Kaisers umständlich widerlegt wurden. 3) Anstatt in dieser bedenklichen Lage die Böhmen und Protestanten durch ein träftiges kluges Benehmen zu gewinnen, geschah gar vieles die Gemüther abzulenken und zurüczustehen. Um der Hosseute und Hossessen Um der Hosseuten des Friedrich Krieg und Hoer 4), sein Beseiten willen vergaß Friedrich Krieg und heer 4), sein Beseiten und Fosseuten Beseiten und Fosseuten und Friedrich Krieg und Hoer 4), sein Beseiten Education im Beseiten und Friedrich Krieg und Hoer 4), sein Beseiten und Friedrich Krieg und Hoer 4), sein Beseiten Education im Friedrich Friedrich

Belli Lorb. 267—269. Theatr. europ. 203. Londorp acta publ. I, 686. Abevenh. 420.

<sup>2)</sup> Bolf IV, 267.

<sup>3)</sup> Londorp act. publ. I, 752.

<sup>4)</sup> Camer. epist. 32, 34. Woltmann 215.

nehmen ericbien Vielen mehr unföniglich als berab= laffend und bie ftrengern Suffiten fanden es höchft an= ftöffig, baf eine neue Mobe Sals und Bruft nicht zu bebeden, bei ben Weibern überhand nahme. Den Ratholiken versprach ber König zwar Schutz und ungestörten Gottesbienst; balb aber vernehmen wir bie Rlage: icon zur Zeit ber Wahl waren mansfelbische Solbaten in ben Straffen aufgeftellt 1), mancher Ratholif entwaffnet und fpater erfart worden: wer ben neuen König nicht anerkenne, ober einen Gib, ber Die Gewissen beschwere) nicht leisten wolle, werde geftraft und feine Guter eingezogen. 2) Diefe und ahn= liche Maakregeln und Forderungen laffen fich burch bie Lage ber Dinge vielleicht mehr ober weniger entschuldigen; gewiß aber war es eine thörichte Ueber= eilung, bag fich ber fdmache Ronig burch feine puritanische Gemablinn, ben Sofprediger Skultetus und einige andere Eiferer verleiten ließ die Sauptfirche in Brag und ben Gottesbienst in berfelben gang umgugestalten. 3) Um 21ften December 1619 (fo erzäh-Ien bie Rlagenden) erschienen auf höheren Befehl Ur-

<sup>1)</sup> Spanheim 149. Anhaltsche Kanzlei 177. Lond. a. p. I, 687.

<sup>2)</sup> Lotichius I, 73. Anbaltiche Kanglei 330.

<sup>3)</sup> Belli Lorb. 317. Helbenbuch 14. Londorp bell. sexenn. 119. Mewenh. 661.

beitsleute in ber Rirche, um alle Gemalbe, Bilbwerke, Reliquien und bergleichen wegzunehmen. Gifrige Ratholifen und Runftfreunde eilten herbei und wollten bas Berachtete retten ober faufen, erhielten aber gur Antwort: man burfe gur Fortbauer folden Götenbienftes nicht die Sand bieten. 1) Und fo ward benn alles zerichlagen, verbrannt, ein icones Altargemälbe von Aranach berabgeworfen und frecher Spott ber argen Gewalt hinzugefügt. Beim Abbrechen ber Chriftu8= bilber fagte man g. B.: hilf bir felber, fo bu Gottes Cobn bift; beim Begmerfen ber Religuien: man habe bie Beiligen mit bem Geschrei "bitte fur uns" immerbar beunruhigt, nun wurden ihre Gebeine Rube baben. Angezündete Rergen, Taufbeden, Rniebengen. Beiden bes Rreuzes, Gingen ber Rolletten murben nicht mehr gebuldet, und jedes Deufmal, jede Erinnerung früherer Zeiten, bis auf bie Inschriften vertilgt. Reine Glode burfte mehr läuten, fatt ber Altare wurden Tische hingestellt, die golbenen und filbernen Relde zu Sofe abgeliefert, bolgerne bafür angeschafft und bas Abendmahl ohne alle Feierlichkeit und Burbe ausgetheilt. Richt blog Ratholifen, fon= bern auch Suffiten, ja fast alle Stände waren biemit fo unzufrieben, baf ber Graf von Thurn bem

<sup>1)</sup> Ein Bergog von Beimar war bei ber Bilberftilirmerei gegenwärtig. Roje Bernharb von Beimar I, 331.

Könige Vorstellungen machte über bie Gefährlichkeit und Zwedwidrigfeit folden Berfahrens. Schwach gab biefer zur Antwort: er habe es nicht geheißen, fondern nur geschehen laffen 1); bod ward ber Blan, auch bes geliebten Schutheiligen Nepomuf Bildfäule von ber prager Brude ins Waffer zu fturgen, fluglich bei Seite gefett. - Stultetus, ber Sofprediger, will nach fpateren Erflarungen bier fo wenig als bei ber Annahme ber Königsfrone mitgewirft haben und fagt entschuldigend: jene Maagregeln und Borschriften wären ja nur bei einer Rirche in Ausübung gebracht worden. Allein er hatte in einer Bredigt zu erweisen gesucht: alles sepen Götenbilber und Gott habe befohlen sie zu zerftören. Diefer allgemeine Ausspruch führte natürlich zu allgemeiner Furcht und allgemei= nem Wiberspruche. Auch legte Stultetus (ber ichon auf ber Rirchenversammlung zu Dorbrecht bie Arminianer verfolgen half) bem Regenten bas unbedingte Reformationsrecht bei 2), woraus sich jede Religions= verfolgung ableiten und rechtfertigen läßt.

Londorp acta publ. II, 835. Pessina phosphorus 351-355, 638, 639. Woltmann 207.

<sup>2)</sup> Sculteti vita 75, 78, 89. Holberg bänische Gesschichte II, 672. Religionem et ditionem juxta aestimant, sed in se jus, in aliis licentiam vocant, sagt Pappus 37 von ben Protestanten.

Der faiferliche Beichtvater gammermann, ber fachfifche Oberhofprediger Hoe von Hoeneg und ber vfälgifde Stultetus maren (bies ift bas Bochfte, mas wir zugeben können) von der Wahrheit ihrer Ansichten vollfommen überzeugt; aber eben biefe, zugleich beschränfte und hochmüthige Ansicht, welche außerhalb bes eigenen Gefichtsfreifes alle Wahrheit, Redlichkeit und Tugend läugnet 1), jede Abweichung verdammt, tobte Gleichförmigfeit mit Gewalt einzuführen ftrebt und folder Siege fich undriftlich erfreut, hat die un= fäglichen Leiben bes breifigjährigen Krieges berbeigeführt; jene brei Männer beweisen, baf man innerhalb jedes ber brei Sauptbekenntniffe bas mabrhaft Christ= liche vergeffen und fich in übertriebenen beillofen Gifer verftriden fann. Daber bie lange Reihe grober, ge= häffiger, etelhafter Streitschriften und Prebigten über bie Religion ber Liebe, baber bas Cfultetus Aberglauben getrieben mit puritanischen Rleinigfeiten, Lämmermanne Freude an ben fpatern graufamen Berfolgungen, baber bas Urtheil ber tübingischen Theologen: burch ben Sieg ber Reformirten 2) werbe Freigeifteri und Atheismus entstehn; baher Soenegs an ben Grafen von Schlid gerichtete Worte: wie Schabe bafi so herrliche Länder bem Calvin in ben Rachen follen

<sup>1)</sup> Belf IV, 319.

<sup>2)</sup> Belf IV, 271. Londorp acta publ. I, 1425, II, 839.

gesteckt werden! Bom occidentalischen Antichrist sich losreißen und ben orientalischen dafür bekommen, ist ein schlechter Bortheil.

Wie konnte Friedrich von ben Protestanten, Die hienach bereits in zwei feindliche Salften zerfallen waren, erhebliche Sülfe erwarten. Im November 1619 begab er fich begleitet von einem englischen Befandten zum Unionstage nach Rirnberg 1), und ftellte feinen Freunden vor: laffe man bie Böhmen finken, fo fomme bie Reibe an alle übrigen Brotestanten, weshalb man jest, in diefem gunftigen Augenblicke, Abstellung aller Beschwerben, gleiche Besetzung ber bochsten Reichsgerichte. Ueberlassung ber geistlichen Güter u. f. w. burchseben muffe. Unbere hingegen, insbefondere bie Stäbte, waren allen feindlichen Maagregeln febr abgeneigt und wollten höchstens die deut= schen Länder Friedrichs sichern 2); und noch ungunfti= ger stellten sich bie Ansichten für biefen. als ber fai= ferliche Gefandte und Bräfibent bes Reichshofraths, Graf von Sohenzollern, muthig feines Berrn Rechte barlegte. Go tam man am Ende, ohne forgfältige

<sup>1)</sup> Murre's Beiträge jur Geschichte bes 30jahrigen Arieges 5.

<sup>2)</sup> Londorp a. p. I, 1695. Khevenh. 635, 649. Belli Lorb. 297, 299. Bolf IV, 273—277. Schmidt IX, 184.

Erhöhung ber Rriegs= ober Beldmacht, ju bem Beschlusse: Frieden fen dem Kriege vorzuziehen, indefi wolle man die Beschwerben ber Unirten nochmals bar= legen und (fo leid auch allen bas böhmische Unwesen fen) nach bem Borgange ber Katholiken für ben Kall gerüftet bleiben, baf ber Krieg ins Reich gespielt werbe. Mit Baiern, auf beffen Barteilofigkeit Alle hofften, und ber Liga entspann fich ein umftandlicher Briefwechsel und am 21ften December 1619 ftellten Abgeordnete in München vor: die Union wünsche den Frieden und habe nur zur Bertheidigung gewaffnet. 1) Man moge bie alten Streitigkeiten vergleichen, wie auch Matthias gewollt, und bie Ratholiken, welche querft bie Baffen ergriffen hatten, follten fie auch querst niederlegen. Auf jeden Fall erwarte die Union binnen zwei Monaten eine bestimmte Antwort über Arieg ober Frieden.

In München lagen aber bie Dinge ganz anders als vor wenigen Monaten. Nachdem Friedrich zum König von Böhmen erwählt worden, suchte Ferdinand den Herzog Max mit verdoppeltem Eifer auf seine Seite zu bringen, und dieser beschloß von der Besträngniß Desterreichs möglichst Bortheil zu ziehen. 2)

<sup>1)</sup> Bolf IV, 298; 258, Beilagen G. 10. Gefchichte ber Liga.

<sup>2)</sup> Wolf IV, 256.

am 8ten Oftober 1619 fam zwischen beiben ein Bertrag zu Stande, wonach Maximilian bem Raifer bie Sülfe ber Liga gegen alle Feinde, Ferdinand aber versprach: er wolle nur mit bes Berzogs Beistimmung Frieden ichließen, ihm die Leitung jenes Bundes ohne alle Ginmifdung und Störung laffen, und feine ober= ften Feldberrn anweisen ihn von allen Unternehmun= gen und Absichten zu unterrichten und mit ihm barüber Rückfprache zu nehmen. Ferner follten bem Bergoge Roften und Schaben erfett und bis bies geschehn und abgethan fen, öfterreichische und bem Feinde abgenom= mene Landichaften einstweilen pfandweise eingeräumt werben. Wenn und in wie weit bie Ueberlaffung pfälzischer Länder und der Churwürde zuerst mündlich erwähnt ober schriftlich zugesichert sen 1), ist ziemlich unbedeutend; gewiß war schon fehr früh und für ben Fall davon die Rede, daß Friedrich die böhmische Krone annehme. Die Möglichkeit und Art ber Ausführung hing freilich von ben weitern Ereigniffen ab.

So wie Desterreich früher die Liga gern aufgelöset hätte, wünschte es jetzt beren Berstärkung. Im December 1619 beschlossen die Glieder auf einer Tag-

<sup>1)</sup> Ablzreiter 237 längnet ein solch Bersprechen, auch schweigt natilrlich ber Bertrag barilber. Siehe inbessen Wolfs (IV, 254) Zeugniß für bas in ben Text Aufgenommene.

satung in Würzburg: es soll ein Heer von 21,000 Mann zusammengebracht, und bazu von Geistlichen und Stiftern aller Art beigetragen werden. \(^1\)) Erhöhung alter Abgaben, neue Steuern von Getreibe und andern Erzeugnissen, so wie nöthigen Falls Anleihen, dienen zur Herbeischaffung des Geldes. Mittlerweile bewilligte der Papst und, nach manchem Zweifel, auch Spanien\(^2\)) dem Kaiser bedeutende Unterstügung und aus Italien nahte spanische und italienische Mannschaft.

So lagen die Dinge als die Abgeordneten der Union in München eine bestimmte Antwort über Krieg und Frieden verlangten. Sie lautete 3): wir wünsschen den Frieden und haben weder früher noch mehr gerüstet, wir haben nicht so bestimmt gefordert und gedroht als unsere Gegner. Ueber die obwaltenden Streitpunkte, welche vor Kaiser und Neich gehören, läßt sich kurzweg nicht entscheiden, doch sind wir bereit Necht zu geben und zu nehmen. — Diese Antwort wäre gewiß heftiger ausgefallen, wenn man nicht hätte Zeit für die eigene Rüstung und für die Beisstimmung Sachsens gewinnen wollen.

<sup>1)</sup> Geichichte ber Liga 128, 135.

Londorp bell, sexenn. II, 55, 141. Riccius de bell. germ. 16. Belli fort, 335, 399.

<sup>3)</sup> Bolf IV, 313.

Gar mannichfache Gründe wirkten auf ben Churfürften Johann Georg 1): einerseits löbliches Gefühl ber Gerechtigkeit und Sorge für bas mahre Wohl Deutschlands, andererfeits Chrliebe, Ländergier, Berdruf über die Erhebung des Pfalzgrafen, Furcht vor ben Ansprüchen ber weimarichen Linie und Saf gegen bie Calviniften, welche Soe 2) (ein perfönlicher Feind bes Stultetus) täglich erhöhte. Auf einem im Januar 1620 gehaltenen oberfächfischen Landtage wurben die Berhältniffe erwogen und endlich beschloffen: man wolle zwar ruften, aber parteilos bleiben; und am 22ften Januar ichrieb Sachien an Maing: es halte bes Raifers Sache für gerecht, bie Berbindung Friedrichs mit Gabor und ben Türken, sowie ben Fall Deftreichs 3) für unheilbringend und die Reichsverfaffung umfturgenb. Gern werbe es beshalb für bas Rechte mitwirfen, wenn nur ber Raifer und bie Ratholiken ben fo oft bestrittenen Besitz ber geiftlichen Güter ben Brotestanten feierlich und formlich fichern wollten. Bum Theil biefe Forberung veranlafte einen Churfürstentag in Mühlhausen, wo Landgraf Morits von Seffen ben Churfürsten von Sachsen vergeblich

<sup>1)</sup> Piasec. 325.

<sup>2)</sup> Schröch Leben hoes III, 208. Neubur Gefch. bes 30jabr. Krieges 3. Beiße IV, 269.

<sup>3)</sup> Wolf IV, 320.

warnte: er möge sich nicht in die leidenschaftlichen Plane der Katholiken verwickeln lassen, sondern lediglich auf milde Auswege bestehn. Es kam am 10ten März 1620 zu einem Bertrage, wodurch Mainz, Trier und Köln erklärten 1): sie wollten die protestantischen Stände des ober und niedersächsischen Kreises, als Inhaber geistlicher Güter, weder ist noch in Inkunft auf irgend eine Beise bedrängen, oder mit Gewalt daraus vertreiben; sosern sie nicht auf die Seite der Böhmen treten, oder sonst weiter um sich greisen würden.

Mach dieser günstigen Wendung glaubte der Kaiser (welcher schon am 29sten Januar Friedrichs und der Böhmen Unternehmen für strasbaren Aufruhr erstärt hatte)<sup>2</sup>), er werde sogleich die Beistimmung zum Aechten besselben von den Versammelten erlangen; sie mochten sich aber vor Befragung aller Chursfürsten auf nichts einlassen, weshalb Ferdinand zornig an Mainz schried: es werde (obgleich die Wahlstapitulation das Gegentheil sesssele) dennoch bei ihm stehen, was er thun oder lassen wolle. — Auch hatte er

<sup>1)</sup> Rur über ben Umfang ber Rechte, Reichstagsstimmen und bgl. blieb einiges noch unerledigt. Dumont V, 2, Urt. 202. Theatr. eur. 308. Sentenberg III, 503.

<sup>2)</sup> Dolf IV, 318, 334, 379, 382.

ja bereits über die Berleihung der Churwürde und pfälzischer Länder an Baiern, unabhängig von Reichsbeschlüssen, lästige Berpflichtungen übernommen.

Um 20ften Marg gaben bie in Mühlhaufen Berfammelten Radricht vom Beschloffenen an die Union, an Ungern, Böhmen, Mähren, Schlefien, Die Laufit, Die Ritterschaft und Städte bes Reichs: fie ermahnten insbesondere Friedrich nochmals aufs bringendste, er moge bebenken, bak ber bohmische Thron nicht erle= bigt 1), Ferdinand weber geladen noch gehört worden, und Beharren im Unrechte bas größte Unheil über bie Urheber, ja über gang Deutschland bringen werbe. Aehnlich lauteten faiferliche Schreiben an Friedrich und bie Stände bes Reichs. Anstatt nun entweber burch bie höchste Thätigkeit Macht zum Siege herbeizuschaffen, ober fich Wege behufs einer Ausföhnung zu er= öffnen, begnügte sich ber neue König mit schriftlicher Rechtfertigung seines Thung 2), wobei die Bezugnahme auf göttliche Fügung nicht fehlte und ber verkehrte, ober verfehrt gebeutete Cat jum Borichein tam: ber Raifer fen (als folder) einem Bfalzgrafen und Churfürsten Rebe und Antwort schuldig 3) und könne ihm

<sup>1)</sup> Londorp act. publ. I, 775. Theatr. eur. 315-318. Belli Selbenb. 15.

<sup>2)</sup> Ambassade du Duc d'Angouleme 95, 110.

<sup>3)</sup> Beschichte ber Sobenftaufen V, 50.

daher selbst nicht Recht sprechen. — Am 30sten April ließ Ferdinand ben König mit der Acht bedrohen, wenn er nicht Böhmen bis zum 1sten Junius herausgebe ') und ein allgemeiner Krieg stand schon bevor, als noch einmal die Friedenshoffnungen bei der Nachricht wuchsen: unter französischer Bermittelung würden alle Parteien sich in Ulm zu verständigen und zu versöhnen suchen.

Nach bem Ausbruche der böhmischen Unruhen hatte Ferdinand erst im December 1619 den Grafen von Fürstenberg, dann einen Herrn von Senstenau nach Paris gesandt <sup>2</sup>), und die für alle katholischen Reiche obwaltende Gesahr nachdrücklichst hervorheben und um Beistand bitten lassen. Ob nun gleich Frankreich hierauf zunächst erklärte: es wolle parteilos bleiben und den Pfalzgrafen weder angreisen noch als König anerkennen <sup>3</sup>), drangen doch die meisten Stimmsührer darauf: man müsse entweder für oder gegen Desterreich thätig werben. Der Herzog von Bouillon stellte dem Könige Ludwig XIII vor: keineswegs beträsen die böhmischen Unruhen, wie der Kaiser irrig behaupte, vorzugsweise die Religion; weit mehr handele es sich um Staats-

<sup>1)</sup> Th. eur. 323. Londorp. act. publ. I, 777.

Belli Porb. 345. Spanheim Mem. 152. Mercure franc. VI, 341.

<sup>3)</sup> Siri Memor. V, 66, 87. Ambassade 62.

Bifter. Tafchenb. II.

angelegenheiten und politische Rechte. Deshalb miffe Frankreich nicht von ben weifen Unfichten und Grund= fäßen Heinrichs IV abweichen, nicht ben Raifer unterftütsen, fondern burch Bermittelung zum Abichluß eines billigen Friedens wirten. 1) Jeanning, bes franabfifchen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten. Bericht an ben König lautete hingegen: ber Raifer ift gang schwach und barf auf spanische Bulfe sobald nicht rechnen. 2) Die hieraus entstehende unläugbare Ueber= macht ber Protestanten stürzt bie Ratholiken in Gefahr, und bas pfälzische Saus, welches fo oft bie Suguenotten unterftütte, hat feinen besondern Unfpruch auf frangofischen Beistand. Beffer ift's burch Berträge bas Gleichgewicht zwischen beiben Theilen erhalten, als einem ben vollen Sieg in bie Sande spielen: follten also die protestantischen Fürsten billige Friedensbedingungen gurudweifen, mußte man bem Raifer Salfe leiften. - In Folge biefer Darftellung ward beschlossen, ben Berzog von Angouleme nebst andern fenntnifreichen und angesehenen Männern gur Bermittelung nach Deutschland zu senden, welche, unter eifriger Mitwirfung bes papftlichen Gefanbten, Karbinals Bentivoglio, am 8ten April 1620 folgende

Ambass. 97. Pontchartrain Mem. XVII, 296, 299.
 Mercure VI, 371 zu 1619.

<sup>2)</sup> Ambass. 25. Richel. Mem. II, 115.

Anweifung erhielten 1): Sie follen, unter lebhafter Darftellung ber Gefahren bes Rriegs und frember Einmischung, Alle zum Frieden bewegen, Die fatholifche Religion forbern, zugleich aber auch bem Raifer und ben tatholifden Ständen vorstellen, wie es fehr nachtheilige und gefährliche Folgen haben tann, wenn fie billige Berföhnung ablehnen und Alles ge= gen die Protestanten auf die außerste Spite treiben. Umgekehrt mögen jene Bevollmächtigten, wenn es bie Umftanbe erfordern, bie Lutheraner von ben heftigern Ratholiten trennen, und ben Reib Johann Georgs von Sachfen über bie Erhebung bes reformirten Bfalggrafen benuten. Die Frage beffen Abbankung betreffent, wird, fofern fie ju große Schmierigkeiten haben. mochte, am beften gang umgangen; boch muß man ben Kaiferlichen nachbrudlich vorstellen: wie vortheil= baft es für fie fen in Unterhandlungen gu treten, ohne vorher fiberall bie Berftellung in ben vorigen Stand zu verlangen.

Im Anfange bes Junius trafen die französischen, so wie die Abgeordneten der Liga und Union in Ulm ein 2), und die letzten übergaben ein Berzeichniß ihrer

<sup>1)</sup> Amb. 1-13. Bentiv. lettere 175. Wolf IV, 393.

<sup>2)</sup> Amb. 134 — 141. Rad Fontenay Memoir. in Petitot L, 456 hätte eine Liebesgeschichte und heirathes angelegenheit hauptfächlich Lunnes bestimmt ben Wiln-

Beschwerben über Reichsgerichte, Rechtsverfahren, Butritt zu ben Reichstagen, Entscheibung nach Mehr= beit ber Stimmen, Migbeutung bes Religionsfriebens u. f. w. Insbesondere erklärten fie in Bezug auf bie böhmischen Angelegenheiten: Friedrich that weber Unrecht als er die böhmische Wahlkrone annahm, noch handelte er aus Eigennut. Der Raifer fann hiebei nicht zugleich Bartei und Richter sehn und über ben Pfalgarafen (gegen Reichsgesetze und geschworne Rapitulation) zur Erhöhung ber Unordnung und Feind= fchaft, aus eigener Machtvollfommenheit bie Acht ausiprechen. Er barf am wenigsten Unschuldige in biefe Sache verwickeln und ben Rrieg nach Deutschland fpielen; fonft mußte die Union (wie es Recht, Gefet, Bund, Religion, Nachbarichaft, Klugheit und Nuten gebieten) ben Berfolgten beiftebn.

Die geistlichen Churfürsten und mehre Prälaten sprachen hierauf: sie wollten in den böhmischen Sachen parteilos bleiben, sofern man ihr Interesse nicht numittelbar verletze 1), und auch Max theilte Anfangs diese Stimmung, damit er die Gefahren von Baiern ablenke und nicht für den Urheber des Krieges gelte. Doch erklärte er am 8ten Junius: die Katholiken

ichen ber Spanier nachzugeben! — Mercure franç. au 1620, S. 139.

<sup>1)</sup> Wolf IV, 391. Ambass. 144.

begen nicht bie Absicht ben Brotestanten zu nahe zu treten, wohl aber verlett bie Union auf feindliche Beife, Ordnung und Rube. Sie mag beshalb offen und rund beraus erklaren ob fie. jur Bermeibung heimischer Rriege und frember Ginmischung, rechten Frieden halten will. Berpfandet bie Union hiefur Wort und Ehre, fo wird Baiern baffelbe von ben tatholischen Fürsten ber Liga berbeischaffen 1), welche aufrichtig und eifrig bem Frieden nachtrachten. -Die Unirten gaben hierauf jene geforberte Busiche= rung rund heraus und als gültig fo lange bie Ratho= liten bie ihrige nicht überträten: auch lebten fie, ba ihr Bund ja lediglich auf Bertheidigung gegen unge= rechten Angriff gerichtet feb, zufolge jener Neugerungen ber Ueberzeugung: bag Baiern und bie Liga nicht willfürliche Mechtungen forbern, wohl aber bie Debung protestantischer Beschwerben erleichtern murben. - Begen biefe Erflärung machten bie Baiern allerhand Erinnerungen, welche bie Broteftanten zwar gefucht biegen, jedoch eine zweite noch friedlicher gefaßte Antwort ausstellten. Daß man befungeachtet nicht zu einer vollen Aussöhnung tam, baran waren mehre Grunde ichuld: Erftens, gab es auf beiben Seiten Giferer (unter ben Ratholifen befonders bie Bejuiten) welche burch Gewalt Alles zu gewinnen

<sup>1)</sup> Ambass. 149-155.

hofften und jede Nachgiebigkeit als Unrecht und Thorbeit bezeichneten. Zweitens, mar es ungemein fdmer bie böhmischen Angelegenheiten von ben beutschen gang an trennen, ober barin aufzunehmen. Drittens, lagen bie Machtverhältniffe fo, baf Friedrich für ben Augenblid entschieden in Bohmen bie Oberhand batte. in Deutschland aber Sachien mit bem Raifer ichon verföhnt und bie Liga weit beffer geruftet mar als bie Union. Das heer jener gablte unter Maximilian von Baiern 24,000 wirkliche Rrieger; bas ber letten nur 7000 Fußgänger und 2500 Reiter 1), welche meift ungeübt, unordentlich bezahlt und schlechten Unfebns waren. Sierzu fam, bag ein Gingelner bier, wie Maximilian in ber Liga ein entscheibenbes Ueber= gewicht hatte; vielmehr trachteten bie unter fich oft meinigen Säupter ber Union meift nur banach, ben Rrieg von ihren Besitzungen ab, und auf ein anderes Land hinzuwenden, 2)

Die Borstellungen Friedrichs und seiner Freunde: es seh nicht allein ehrenrührig für ihn die Krone niederzulegen, sondern auch nutslos, weil die Böhmen sich alsdann sogleich an einen Andern, wahrscheinlich am Behlen Gabor von Siebenbürgen wenden wür-

<sup>1)</sup> Ambass. 207, 208.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 892, 1147.

ben; machten, nicht einmal auf die französischen Bermittler, vielweniger auf den Kaiser Eindruck 1), welscher seinerseits vielmehr behauptete: er habe ein unsläugdares Necht seinen Gegner auch in der Pfalzanzugreisen. Die Antwort der Union: Friedrich habe, Böhmens Arone annehmend, nicht als Reichsglied gesehlt und den Frieden gebrochen, widerlegte Ferdinand und fügte hinzu: ob, wann und wie er den Pfalzgrasen ächten werde, hange lediglich von dessen weiterem Benehmen ab. Eben so blieb der Borschlag, Böhmen einem Dritten in Gewahrsam zu geben, ohne allen Ersolg.

Nach biesen und andern Berhandlungen kam endlich am 3ten Julius 1620 ein Bertrag zwischen ber Liga und Union zu Stande, des Inhalts:

- 1) Es soll rechtschaffener, ungestörter Friebe zwischen beiben Theilen sehn und zu diesem Zwecke bas in der Nähe liegende Kriegsvolk baldigst abgesführt, und kein anderes in die geräumten Orte geslegt werden. 2) Doch kann und soll man in gewissen Fällen freien Durchzug nachsuchen und bewilligen.
- 2) Diefer Friede gilt nur für die Länder und Glieder ber Liga und Union, einschließlich der Pfalz;

<sup>1)</sup> Bolf IV, 395. 399.

Theatr. cur. 341. Belli Lorb. 402. Dumont V,
 Urf. 205. Cancell. hisp. 24.

nicht aber für Böhmen und die einverleibten Lande (Schlesien und Mähren), welchen Sachen man freien Lauf läßt.

3) Bechselseitige Beschweden wird man zu bequemer Zeit untersuchen und abstellen.

Zweiselhaft mag es bleiben ob die Unirten nicht geschickter und kräftiger rüsten und nächstdem verhandeln konnten, oder ob schlechte Gründe mitwirkten; gewiß stand es aber laut des Friedens den Ligisten frei, dem Kaiser, und den Unirten dem Könige Friederich in Böhmen Beistand zu leisten; es war dem Kaiser und seinen Bundsgenoffen (sofern sie nur nicht zur Liga gehörten) unbenommen die deutschen Länder des Pfalzgrafen anzugreisen.

In diesem Sinne äußerten auch die französischen Abgeordneten 1): der Unirten Forderung, die Pfalz gegen jeden Angriff zu schützen, seh unaussührbar und Gewinn genug wenn nur ihre Staaten gesichert blieben; sollten sie aber der Vernunft nicht Gehör geben, werde Frankreich seine heilsame Vermittelung ganz zurücknehmen. Mit dieser wollten aber die Gesandten allerdings dem Kaiser nützen, weil sie dessen Lage (nach dem Absalle von Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungern und dem größten Theile von Desterreich) noch

<sup>1)</sup> Ambass. 185, 189, 190. Le Vassor Hist. de Louis XIII, II, 224.

innner für äußerst gefährlich hielten; sie wollten, scheinbar aus Bescheidenheit, in Wahrheit aber beswegen ben ulmer Vertrag nicht mitzeichnen, um für die Zukunft freie Sände zu behalten. Zulet hing jedoch Vortheil und Nachtheil wesentlich davon ab: ob sich die Liga, oder die Union in dem, beiden Theilen freigelassenen Wirkungsfreise, am thätigsten und mächtigsten zeigen werde.

Noch hatten die Desterreicher ben Abschluß des ulmer Bertrags vielleicht nicht erfahren, als Maximilian mit seinem Heere schon in ihrem Lande stand und einen surchtbaren Krieg wider die vom Kaiser Abgesallenen, insbesondere die Bauern, begann. 1) Den zur Fortsetzung ihres Bermittelungsgeschäfts von Ulm nach Linz eilenden französischen Gesandten, legten die hier versammelten oberösterreichischen Stände die Gründe ihres Benehmens vor 2), welche jenen aber so ungenügend erschienen, daß sie zur Nachgiedigsteit und Aussöhnung riethen. Auch blieb durch Herzog Maximilians Thätigkeit bald keine andere Wahl: den 20sten August mußten die Stände ihm, als einstweiligem Pfandinhaber Oberösterreichs huldigen, dem Bunde mit Böhmen entsagen und ihre Mannschaft mit sei-

<sup>1)</sup> Mitte Julius. Khevenh. 900. Schmibt IV, 203.

<sup>2)</sup> Ambass. 208, 236,

nem Heere vereinen. 1) Auf ähnliche Weise wurden biejenigen bezwungen, welche in Niederösterreich (nachsbem die meisten schon früher gehuldigt hatten) noch Widerstand leisteten. Ferdinands Plan, sogleich den Protestanten alle kirchlichen Rechte zu nehmen und sie hart zu bestrafen, hintertrieb indeß der vorsichtigere Maximilian. Am 8ten September vereinigte sich das kaiserliche und baiersche Heer bei Neupolla um nunmehr gegen die Böhmen aufzubrechen, welche um diese Zeit auch schon von einer andern Seite her unerwartet bedroht wurden.

Der Churfürst von Sachsen, bessen Hinneigung zum Kaiser wir bereits oben erwähnt haben, ward schon durch das in Mühlhausen von den Chursürsten über die geistlichen Güter gegebene Versprechen 2) in seiner Ansicht bestärkt, völlig aber beruhigt, als ihm Ferdinand den 6ten Junius 1620 schried: er versichere kaiserlich, deutsch und aufrichtig, daß gegen die Kelizionsfreiheit der Lutheraner und aller Hussten nichts geschehn solle, und er nur die calvinischen gesährlichen blutdürstigen Anschläge brechen wolle. Doch hofften die Böhmen noch immer: wenn der Chursürst auch nicht, wie es ihm als Haupt aller Protestanten

<sup>1)</sup> Belli Lorb. 411, 426. Thevenh. 920, 1064. Wolf IV, 405, 413.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 363, 659.

gebühre, für sie auftrete, werde er doch parteilos bleisben. Statt bessen ließ er sich vom Kaiser die Bollziehung der Sprüche gegen die als Empörer Bezeichneten am 16ten Julius übertragen und (was zweisfelsohne bei dem Eigennützigen entschied) die Lausitz so als Pfand für die zu verwendenden Kosten überweisen 1), wie Oberösterreich an Baiern überwiesen war. Gegen Ende August rückten die Sachsen in die Lausitz ein 2) und eroberten am 23sten September die Hauptstadt Bautzen, wobei der Angabe nach 1136 Häuser, zwei Hospitäler, fünf Kirchen und mehre andere Gebäude niederbrannten.

Schon im Mai 1620 war in Spanien beschlofsen worden den Kaiser mit einem Heere zu unterstützen, und am achten August brach Spinola mit
26,000 Fußgängern, 4000 Reitern und 40 Kanonen
aus den Niederlanden nach Deutschland auf 3), erklärte jedoch: er habe keine seindlichen Absichten und
ber Kaiser wolle, um seiner Privatansprüche willen,
keine Unruhen im Reiche herbeissühren. Gleichzeitig
antwortete der Chursürst von Sachsen den Unirten:
er wisse nichts von dem Unternehmen, wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Belli Lorb. 409, 442. Beiße IV, 272 - 276.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 374.

Richel. Mem. II, 116. Th. eur. 357. Pufendorf bell- suec. 13. Aitzema 6.

gehe bas Heer nach Desterreich um Unruhige zum Gehorsam zu bringen. Ehe nun die Unirten beschlofsen, rüsteten, handelten, war der geschicktere, mächtigere Spinola schon rasch durch das Gebiet des Churstürften von Mainz, (welcher den Durchzug weder hindern konnte, noch dazu verpstichtet zu sehn glaubte) bis in die Pfalz vorgedrungen. 1) Die Unirten entschuldigten ihre Unthätigkeit (wosür Andere nur zweideutige Gründe anführten), nochmals damit, daß falsche Bersprechungen sie getäuscht und der König von England ausdrücklich erklärt habe: er werde sedes Berhältniß zu ihnen abbrechen, wenn sie Spinola angrissen bevor er Friedrichs Besitzungen seindlich behandele! 2)

König Jakob, welcher von Anfang an mit bem böhmischen Wesen gar nichts zu thun haben, und nur zum Schutze ber beutschen Staaten seines Schwiegersohns mitwirken wollte 3), ließ ben französischen Gesandten Dank sagen daß die Pfalz durch ben ulmer Vertrag gerettet worden. Zu spät sah er seinen Irrthum ein, und wie sehr ihn Spanien durch allerlei Hoffnungen und Versprechungen getäuscht hatte. Im September 1620 schiefte er deshalb

<sup>1)</sup> Piasec. 325.

<sup>2)</sup> Th. eur. 383.

<sup>3)</sup> Belli Lorb. 351. Ambass. 261.

einen Gefandten Wotton nach Wien, welcher erflärte: fein König habe feinen Theil an ben bohmifden Unruben, von Friedrichs Wahl nichts vorber gewuft und fich zeither parteilos gehalten. Dafür folle ber Raifer bie Sand zu einem billigen Bergleiche bieten, nicht Alles in ben vorigen Stand gurudbringen wollen und einen Waffenstillstand bewilligen, damit man sich unter frangöfischer und englischer Bermittelung einigen könne. Dag ber Raifer nach ben Fortschritten in Desterreich. ber Lausit und ber Pfalz abgeneigt mar biefe Borschläge einzugehn, erscheint natürlich, zu verwundern aber, bag auch Friedrich fie in feiner eiteln Gicher= beit ablehnte. 1) Richtiger fah ber Minister Buifieur: er fdrieb am 15ten Geptember ben frangönichen Gefandten (welche ber Raifer mit 300 Rammerhoren und achtzig fechsspännigen Wagen in Wien hatte einholen laffen): fie follten ben Bfalggrafen auf jebe Beife zu einem Bergleiche vermögen, ba, felbft nach bem Urtheil feiner Freunde, aller Unschein bes Arjegeglude wider ihn fen. Dem Raifer blieb biefe Umwandlung ber Ansichten bes frangofifchen Sofes wohl nicht verborgen 2) und er wufite weitere Forbe-

<sup>1)</sup> Ambass. 208, 287, 296, 336, 346.

<sup>2)</sup> Der Herzog von Savoyen hatte bem Raifer Silfe angeboten, wenn er ihm bafür ben Königstitel bewillige. Ambass. 14.

rungen baburch abzulehnen, bag er erstens verlangte Ludwig XIII folle die Einmischung Englands und ber Niederlande abhalten und ihm wo möglich Gulfe fenden 1), und zweitens behauptete: über einen allae= meinen Frieden könne er ohne Berathung mit allen Gliebern feines Saufes und ben ihm anhangenden Reichsfürsten nicht entscheiben. Bu einer folden Berathung kam es aber um so weniger, ba ber König von Böhmen in übertriebener Zuversicht und Marimilian von Baiern in ber Aussicht auf Landgewinn ben Frieden nicht wollten, und bie frangofischen Bevoll= mächtigten über ben fpanischen Gefandten Grafen Danate flagend berichteten 2): .. er ift ein ftolzer, ein= filbiger, anmaagender, eigennütziger Mann, ber nebst Bouquop einen Theil bes Seerfoldes für fich behalt. und mit Jahrgelbern bie erften taiferlichen Beamten auf die Seite feines Sofes bringt. Durch feinen Einfluß erfahren wir fast nichts von ber Lage ber öffentlichen Angelegenheiten und er hat, eifersüchtig auf unfern Ginfluß, geäußert, er wolle lieber Defterreich werbe burch bie Waffen gewonnen, ober Böhmen gehe gang verlohren, als bag ber Raifer biefe Länder burch frangösische Borftellungen und frangösischen Gin-

<sup>1)</sup> Ambass. 287, 336, 346.

<sup>2)</sup> Ambass. 227, 233, 236, 279, 474. Das Bolt bingegen haßte ben spanischen Einfluß. 231.

fluß wieber erhielte." Doch schien ben französischen Abgeordneten die Gefahr für Böhmen noch nicht dringend, da zwischen Herzog Maximilian und dem Feldmarschall Grafen Bouquon Uneinigkeiten über das Dienstverhältniß entstanden 1), im baierschen Heere Krankheiten und Unzufriedenheit herrschten, und die sortgerückte Jahreszeit vor dem nächsten Frühlinge keinen Feldzug zu erlauben schien. Durch Maximilians Alugheit wurden aber jene Streitigkeiten beseitigt und auf seine dringende Forderung beschlossen: ohne Zeitverlust gerade gen Prag zu ziehen und mit einem gewagten Schlage den Aufruhr zu Boden zu strecken.

Unterbeß hatte König Friedrich im Laufe des Februar die Huldigung in Schlessen und Mähren einzenommen, nicht aber in der Lausit, weil die Stände seine persönliche Uebereinkunft verlangten, wozu es ihm an Zeit fehlte. 2) Auf Landtagen faste man über die Bildung eines genügenden Heeres und die Herbeischaffung von Kriegsmitteln so strenge Beschlüsse, daß selbst Kirchengut eingezogen und Kirchensilber vermünzt wurde. Deßungeachtet geschah zuletzt nicht viel: denn der schwache König genoß keines Ansehens, die Grafen

<sup>1)</sup> Ambass. 256, 376. Schmibt IX, 208.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 974. Belli Lorb. 299, 347. Th. eur. 294. Boigt Leben bes Karbinals Dietrichstein.

Thurn und Mansfeld gurnten, weil ber Fürst von Anhalt und ber Graf von Sobenlobe ben Ober= befehl führten 1), und bie Schlesier konnten (von ben Bolen bebroht) fast gar feine Gulfe fenben. Biele Officiere gingen eigenmächtig bavon, bie unbezahlten Sölbner zeigten fich meuterisch, heimlicher Religionshaß und Furcht vor bem letten Ausgange bemmten alle Maakregeln, und bie ichlechtesten Rathichlage murben aus Unkenntnig, bofem Willen und Berrath oft am lautesten unterftütt. 2) Ein furcht= barer Grundfat, beffen Anwendung burch breifig Jahre hindurch man für unmöglich halten follte, tam ichon itt im ersten Rriegsjahre bei allen Beeren gur Anwendung: nämlich, bag ber unbefolbete Solbner zu Gewalt berechtigt und es Pflicht fen zu zerftören, was man nicht felbst verbrauchen, also bem Feinde in die Sände fallen fonne. 3)

Mit Zögern, Hinundherziehen, Land verwüften, wollten die Böhmen das kaiferlich baiersche heer minbern und aufreiben; auch fand dies durch schlechtes

<sup>1)</sup> Piasec. 325. Schmibt IX, 204.

<sup>2)</sup> Spanheim. Mem. 163. Die Böhmen suchten Anleihen in ben Nieberlanben, und erhielten auch eine Zeit lang monatlich 50,000 Gulben. Carleton II, 364. III, 224.

<sup>3)</sup> Schmibt IX, 205.

Wetter, verborbene Wege, Mangel an Lebensmitteln, Rrantheit und Wiberstand, weit mehr Schwierigkeiten als Max anfangs geglaubt hatte. Gelbst ein Lobredner Bouquon's 1) fcbreibt: zu des Feldherrn großem Schmerze berrichen Räubereien, ichanbliche Frevel und jebe Gottlofigfeit ungestraft in unferem Beere. Die französischen Gefandten erzählen von ihrer Reise 2): Desterreich ift ein verwüstet Land, wo alle Dinge auf ben vierfachen Breis gestiegen find; Rhevenhüller bezeugt, bag icon bei bem fruheren Buge gen Wien über 2000 Böhmen vor Sunger umfamen 3): Ber= gog Max endlich schilbert bem Raifer die Zügellofig= feit seiner Mannschaft mit ben ichredlichsten Farben: Mord, Brand, Nothzucht, Blünderung fomme ohne Unterschied über Laien und Geiftliche, und treibe Ratholiten wie Protestanten zur Berzweiflung. Auch waren einige Gegenden Bohmens bereits um biefe Beit von ben Beeren beiber Barteien fo mitgenommen. bag bie Bauern wegen bochften Elends ihre Berrn erschlugen, beren Schlöffer plünderten und niemand

Bucquoi vetus e Belgio miles, ab Hispanis Caesari traditus. Pappus 9.

Bucquoi iter quadrimestre 10, 33. Londorp act. publ. II, 816-827. Ambass. 210.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 696. Wolf IV, 432, 452.

außerhalb ber Stadtmauern seines Lebens sicher war! 1)

Das böhmische Heer, schwächer und minder gut geführt als das kaiserliche, verlor allmälig eine Stellung nach der andern und ward immer mehr gen Prag zurückgedrängt. Deshalb suchte Friedrich eine persönliche Zusammenkunft mit Max, erhielt aber (weil dieser glaubte er wolle blos Zeit gewinnen und ihn während des Winters vernichten) die Antwort: nur wenn er der Krone entsage, könnten Verhand-lungen und ein Wassenstillstand eintreten. 2)

Erst Sonnabends, ben siebenten November, gelang es ben Böhmen einen Borsprung zu gewinnen und Prag zu erreichen. Anfangs zweiselte man, ob es nicht am Besten seh das Heer in die Stadt zu legen, damit die Feinde bei der Belagerung aufgerieben würden; allein Furcht, man werde ganz eingeschlossen und alle, selbst der König gesangen werben, oder die unbezahlten ungehorsamen Söldner dürsten die Stadt plündern, sührte zu dem Beschlusse: das Lager vor Prag auf dem sogenannten weißen Berge aufzuschlagen und dasselbe so schnell und so gut als möglich zu besestigen. Fürst Christian von

Propter summam miseriam. Londorp bell. sexenn. II, 315. Mevenh. 992, 1003.

<sup>2)</sup> Adlzreit. 68. Piasec. 329.

Anhalt hatte ben nach Prag voraneilenden König bringend gebeten biefur zu forgen, fand aber, als er um ein Uhr Nachmittags anlangte, fast nichts gethan: theils weil Friedrich bie Gil nicht für fo nöthig hielt und überhaupt fein Mann war etwas mit Nachbruck burdauseten; theils weil (fo lauteten aufgefangene Nachrichten) bie Böhmen, fo wie immer, ben erhaltenen Befehlen nicht gehorchten, 1) Bis jum Un= bruche bes folgeuben Tages (Sonntag ben 8ten Ro= vember) geschah wenig, weil bas Beer ber Ruhe beburfte, und um neun Uhr, als ber Morgennebel fich legte, erblidte man ichon ben Bortrab ber Feinbe. Max wollte, einstimmig mit feinem Feldheren Tilly, fogleich angreifen, bevor die Befestigung bes bohmifchen Lagers fortschreite, Bouquop bingegen, ber mit ber fai= ferlichen Mannschaft noch weiter zurud ftanb, warnte vor lebereilung und foling vor: man follte bas bohmifche Beer zur Seite laffen und fich Brags bemach= tigen 2), mas die Uebrigen jeboch verwarfen weil zu viel Gefahr bamit verbunden mare. Die Bohmen. von ben verschiedenen Unsichten im faiferlich = baierichen Beere und bavon unterrichtet, bag Bouquon noch nicht

Sed obedientia Bohemica tum et semper nulla fuit; hine nostra ruina. Constant. Peregr. iter Bucquoji 73.

<sup>2)</sup> Rauchenstein Constant, Peregrin, castigatus, 65.

eingetroffen fen 1), lebten ber festen Ueberzeugung fie würden an diesem Tage nicht beunruhigt werden; ber Fürst von Anhalt aber brang lebhaft barauf man muffe Die ermübeten Baiern auf ber Stelle und vor ber Unfunft ber kaiferlichen angreifen; wogegen Graf Soben= lobe es thöricht nannte fich von ber Sobe hinab, die feste Stellung verlaffend, in bas unvortheilhafte Thal zu begeben. Als Tilly in diesem Augenblick mit ben Baiern über eine Brude gog, behauptete Fürst Chris stian mit erneutem Gifer 2): es fen unverantwortlich wenn man fold eine Uebereilung nicht benute und bie von ben Raiferlichen Abgeschnittenen vernichte! Während bieses thörichten Streites ging aber ber gunftige Augenblick verloren. Bouguon langte an und stellte fein Seer auf bem rechten Flügel, Max und Tilly bas ihrige auf dem linken in Schlachtordnung. Noch zweifelten fie, ob ein Treffen gegen bie auf ber Unhöhe gunftiger Gestellten zu magen fen, als bie Jefuiten (beren viele bas Beer begleiteten) fich bafur ausspra= den; auch galt es für ein gunftiges Bahrzeichen baß bas Evangelium biefes Sonntags lautete 3): gebet bem Raifer mas bes Raifers ift. Den letten Aus-

<sup>1)</sup> Moser patriot. Arch. VII, 68. Rhevenh. 1002.

<sup>2)</sup> Peregrin, 94. Pessina 374. Adlzreit, 73.

Eblanius de praelio pragensi 4, 9. Peregrinus 97;
 Stoff IV, 436. Th. eur. 418.

schlag bewirfte indeß die begeisterte Rebe eines spanischen Karmeliters Dominitus, der in dem Geruche ber Heiligkeit stand.

Neber die Stärke beider Heere weichen die Nachrichten sehr von einander ab. Das böhmische sollte 18,000 Fußgänger, 10,000 Reiter und 6000 Ungern zählen; in der That waren jedoch nur 20,000 <sup>1</sup>), oder wie Andere nach Aussage von Gefangenen berichten, 25,000 gegenwärtig. Die Zahl der Kaiserlichen wird, (weil viele anderwärts beschäftigt waren oder umherschweiften um Lebensmittel auszutreiben) <sup>2</sup>) nur auf 12,000 des gesammten Heeres mit Einschluß der Baiern aber auf 25,000 Fußgänger und 5000 Reiter angegeben. Gewiß war es stärker, wenn auch nicht, wie Einige wollen, dreimal so start als das böhmische.

Zwischen zwölf und ein Uhr begann bie Schlacht an ber Stelle wo die Böhmen Friedrich zuerst als König begrüßt hatten. Ihre schlecht gerichteten Kanonen thaten ben Anrückenben von oben herab wenig Schaben: als aber Fürst Christian ber jüngere von

<sup>1)</sup> Fürst Christian meint: wahrhaft in die Schlacht wären nur 500 Reiter und 8000 Fußgänger gekommen, und schlägt bas kaiserliche heer auf 32,000 Fußgänger und 5550 Reiter au. Moser a. a. D.

Panis quaerendi causa palantibus. Peregr. 90, 102.
 Ambass. 262. Mojers Archiv VII, 68.

Anhalt, nach ben Worten feiner Feinbe, wie Blit und Donner in die faiferliche Reiterei einbrach 1). wich biefelbe und verlor brei Fahnen. In biefem Augenblide großer Gefahr langte Gulfe vom baier= ichen Flügel an, Chriftian fturzte verwundet zu Boben und ward gefangen; welcher Unfall inden nichts weniger als entscheibend gewesen ware, wenn die lebri= gen irgend ihre Schuldigfeit gethan batten. Allein 6000 Ungern, ohnehin, feit ihr Anführer Bornemiffa in Brag frank lag, aller Bucht entwöhnt, flohen ohne bas Schwert zu ziehen 2); und nun tam über bie anbern ein panifches Schreden, ober vielmehr alle zeigten (nur mit Ausnahme ber unter bem Grafen Schlid bis aulett tapfer fechtenben Mähren) eine folche Feigheit, bag wenn tapfere Befehlshaber, wie Fürst Christian ber altere, Graf Thurn und andere vorführten, sie hinter ihnen bavonliefen und (wie jener Fürst berichtet) ein Alexan= ber, Julius Cafar ober Rarl ber Grofe fold Bolt nicht hatte zum Stehen bringen tonnen. Binnen einer Stunde war ber Sieg vollkommen. Die Bahl ber Gebliebenen tonnte, nach bem Erzählten, in Wahr-

Wessenberg. Florus 19, Peregrin. 107, 134.
 Adlzreit. 74. Bedmann V, 3, 354.

<sup>2)</sup> Pessina 374. Christians Bericht in Mosers Archiv VII, 144. Belli Lorb. 455. Peregrin. 84.

heit nicht groß sehn 1), Lager, Geschütz und Gepad ging aber verloren und von einem mahren Heere war kaum noch eine Spur übrig.

Der Rönig, welcher für bie Befestigung bes Lagers und für bie Berbeischaffung bringend nöthigen Gelbes gleich wenig geforgt batte 2), borte Sonntag Vormittaas (während vor bem Thore seine Krone auf bem Sviele ftanb) forglos bem Sofprebiger Stultetus predigen und gebachte rubig mit seiner Gemahlinn und andern Gaften ein bestelltes Festmahl einzunehmen; aber schon bei Tische traf ihn bie Nachricht von ber begonnenen Schlacht, und ebe er bas Thor erreichte, tam ihm Fürst Chriftian ber altere von Unhalt ohne But mit ber Runde entgegen, fie fen völlig verloren. Ein Waffenstillstand, ben Friedrich auf längere Beit nachsuchte, marb nur auf wenige Stunden bewilligt und rafd mußte beshalb ein enticheibenber Beichluß gefaßt werben. Einige riethen: man folle Brag aufs auferfte vertheibigen, unterbef ein neues Beer fammeln, Beistand ber Union und ber protestantischen Mächte suchen und erwarten 3); Andere behaupteten bagegen: bie menigen in ber Stadt befindlichen Golbner maren meuterisch, bie tatholischen Burger feind=

<sup>1)</sup> Ambass. 343.

<sup>2)</sup> Th. eur. 407, 417. Sculteti vita 90. Thev. 1116.

<sup>3)</sup> Schmidt IX, 212. Riccius 46.

lich gesinnt, alle Nebrigen muthlos, die Bildung eines Heeres unmöglich und der König in höchster Gesahr von den Feinden gesangen zu werden. Neberdies dürste, wie die Sachen einmal ständen, Nachgiebigkeit eher billigen Frieden herbeisühren, als hartnäckiger Widerstand. 1) Mit dem Andruche des solgenden Tages sloh Friedrich mit seiner Familie unter geringer Begleitung nach Schlesien, ging dann, ohne hier die geringsten Anstalten zur Herstellung seiner Macht zu tressen, über Berlin nach dem Haag, wo er den 14ten April 1621 anlangte. Graf Thurn, dessen Sohn gesangen wurde, rettete sich nach Ungern. 2)

Benn schon über bas Maaß bes Berdienstes ober ber begangenen Fehler 3), zwischen den Raiser- lichen und ben Baiern händel entstanden und Streitsschriften erschienen; so waren die Klagen und Wechselbeschuldigungen seitens der Böhmen noch viel lauter und heftiger. Während diese behaupteten, Friedrich

<sup>1)</sup> Spanheim 166. Senkenberg IV, 5. Eroberte Fahnen ichickte ber Raifer nach Rom. Riccius 45.

<sup>2)</sup> Ambass. 435. Belli Helbenb. 19. Aitzema I, 46. 3m Branbenburgischen freuten sich die eifrigen Lutheraner liber die Rieberlage ber Kalvinisten. Cosmars
Schwarzenberg 399.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 1105. Rauchenstein Constant. Peregrin. castig. 51.

fen weber ein großer Mensch, noch ein tuchtiger Ronig, noch ein geschickter Felbberr, Die Schuld alles Unglude falle auf ihn und er habe fie zulett übereilt und wider feine Bflicht verlaffen 1); erwiderten feine Freunde: Friedrich that mehr, die Böhmen aber weniger als versprochen wurde, auch hätten fie unabwendbare Lasten nicht fogleich unerträglich finden, fon= bern bebenten follen bag ihr ganges Beginnen, ohne ben festen Willen große Anstrengungen zu übernehmen. schlechthin unausführbar und thöricht war. Daß bie Union, England, Bethlen Gabor und Andere, jede Erwartung täuschten, die fatholischen Böhmen ihrer Religion halber alle ftaatsrechtlichen 3mede vergagen2), ja felbst die Lutheraner sich von der gemeinsamen Cache losfagten, tann bem Ronige nicht gugerechnet werben. Rirgende (fpricht ein Englander welcher fich bei bem Ronige befand) zeigte fich Ginigfeit im Berathen und Kraft im Sandeln, Die besten Blane bes thatigen und tüchtigen Fürften von Unhalt murben burchfreugt und vereitelt, die bojeften und lieberlichen Meniden hatten immer ben größten Ginfluß, und mabrend die Gefahr ichon aufe bochfte geftiegen mar, bauerte übermäßiges Bankettiren und Wolluftiren fort. -Fürst Christian flagt in feinem Berichte über unfa-

<sup>1)</sup> Londorp act. publ. I, 855.

<sup>2)</sup> Centenberg III, 592. Theatr. eur. I, 414.

Siftor, Taidenb. II.

hige, rangsüchtige Officiere und Beamte, Mangel an Berschwiegenheit, Eisersucht zwischen Heer und Stänzben, sinkendes Ansehn des Königs, Ueberläuser, Berzäther, falsche Hoffnungen auf fremden Beistand, Sachsens Abfall, Krankheit und Mangel aller Art im Heere, Ungehorsam und Raubsucht der Soldaten 1), Gleichgültigkeit der Meisten über den Ausgang der Sache und das Schicksal des Königs. Mit einem Worte, so schließt er, es sehlten die fünf Grundslagen aller Macht: Geld, Waffen, Verstand, Versbündete, Glück.

All biesen Klagenden gegenüber frohlockten die kaiserlich Gesinntnn und sprachen: Gottlob daß eine so ungerechte und thörichte Empörung mit einem Schlage völlig zu Boden geworsen ist, und statt der willfürlich aufgedrungenen Thrannei die väterliche Herrschaft des angestammten und frei angenummenen Königs beginnt. Unnmehr wird sich ergeben, wie boshaft und verläumderisch die Anklagen, wie ungegründet die Besürchtungen waren, mit denen die Aufrührer ihr Unternehmen zu beschönigen suchten. — Spott aller Art traf die Besiegten: so nannte man Friedrich (mit Bezug auf seine kurze Herrschaft) den Wintersönig, und an dem Hause des englischen Gesandten in Wien fand man einen Zettel, worin es

<sup>1)</sup> Mofer patr. Archiv VII, 153.

hieß: es seh ein König (er war genau wie in einem Steckbriese beschrieben) verloren gegangen; wer ihn sinde, erhalte große Summen zur Belohnung. 1) Bald aber zeigten sich weit ernsthaftere Folgen des eingetretenen Machtwechsels.

Am 11ten November, brei Tage nach ber Schlacht, huldigte Prag; am 13ten entfagten die Schlacht, huldigte Prag; am 13ten entfagten die Stände allen andern Berbindungen, erfannten ihr Unrecht an, baten um Berzeihung und schwuren Ferdinand als succedirendem, gekrönten und gesalbten König. 2) Karlstein, wohl besestigt und mit großen Kriegsvorräthen versehn, ergab sich ohne Widerstand, gegen freien Abzug 3) der, meist aus Engländern und Schotten bestehenden, 2000 Mann starten Besatzung. Gleichzeitig wurden in Prag die Bürger entwassent 4) und nicht nur häuser und Güter der Anhänger Friedrichs, sondern (beim Mangel an Mannszucht) auch vieler taiserlich gesinnten Katholiten geplündert, und den Leuten bei hellem Tage, auf offenem Markte die Kleider ausgezogen. Und an diesen Freveln hatten

<sup>1)</sup> Peregrini iter 184. Ueber bie Siegesfeste in Rom. Mercure frang. VIII, 387.

Ambass. 378. Dumont V, 2. Urf. 208. Lond. bell. sexenn. II, 317. Wolf IV, 451.

<sup>3)</sup> Peregrini iter 169. Abevenb. 1287, 1334.

Riccius 45. Londorp act. publ. II, 910, Piasec. 330.

nicht bloß die Niedern, es hatten, wie ein katholischer Schriftsteller bezeugt, auch mehre der Bornehmsten Theil 1), welche zu nennen er sich schäme. Offener erzählen die französischen Gesandten: der Fürst Lichtenstein und der Herr von Tilly ließen sich in Prag unmäßige Diebereien 2) zu Schulden kommen und verschonten nicht einmal geheiligte Dinge. Wir erleben (fagen jene an einer andern Stelle, wo sie über das Unangenehme ihres Aufenthalts in Wien klagen) hier eine Unzahl von Grausamkeiten 3), die unglaublich sind wenn man sie nicht sieht.

Bor allen widersetzten sich die Spanier und Jesuiten jedem milden Borschlage, und verlangten daß vermöge des Eroberungsrechtes alle Freibriese und Gerechtsame ausgehoben würden. Dem gemäß mußten die Stände fämmtliche Urschriften ihrer Majestät= und Freibriese, ihrer wechselseitigen Berbindungen u. s. w. abliesern, und alle eingezogenen geistlichen Güter den früheren Bestigern zurückgeben. 4) Dhne Rücksicht auf den Widerspruch des Erzbischofs Harrach von Prag und mit Berletzung des bischerigen Rechtes der Kapitel, Uni-

Et quidam de praecipuis, quos nominare piget, pudetque. Peregr. iter 165.

<sup>2)</sup> Voleries excessives. Ambass. 507.

<sup>3)</sup> Une infinité de cruautés, ib. 329.

<sup>4)</sup> Ambass. 431. Carafa Germania sacra 89, 90.

versität, Dechanten und Bfarrer, erhielten bie Jefui= ten die alleinige Leitung aller Schul= und Unterrichts= anstalten 1) und bewirften bag bie calvinischen Brebiger, als Urheber bes Aufstandes, fogleich aus Brag, und laut einer Berfügung vom 13ten Märg 1621 aus gang Böhmen verjagt wurden. Nur bie Beforg= nif por Sachsen führte zur einstweiligen Dulbung ber lutherischen Geiftlichen. Lauter als je lehrten und fdrieben bie Jefuiten: ber Religionsfriebe verbinbe Niemand, feb vom Bapfte nicht bestätigt, burch bie tribenter Kirchenversammlung aufgehoben und fein Gib für einen Irrthum gultig. 2) Ueber bie Schenkungen, welche ihnen bei ber ungeheuern Gutereinziehung zu Theil wurden, fagen fie in ihrem amtlichen Gefchichts= buche felbst 3): bie Freigebigfeit ber Baiern und Defterreicher flieg fo boch, bag, wenn man nicht auf bie Große und Dacht ihrer Frommigfeit Rudficht nahme, es icheinen tonnte, fie hatten bas rich= tige Maak überichritten! Und obgleich ber Beicht= vater Lämmermann, in einer Schrift zum Lobe Raifer Ferdinande 4), gesteht, er seh zu freigebig, ja ver=

<sup>1)</sup> Bolf II, 1. Carafa 98.

Decreta in Caraf. Germ. 62. Londorp bell. sexenn. II, 319. Schmibt IX, 223.

<sup>3)</sup> Welf II, 132. Imago primi Saeculi 212.

<sup>4)</sup> Lamormain virtutes Ferdinandi 55, 58.

schwenderisch gewesen, dergestalt daß es oft an Gelbe gefehlt habe und Schulden gemacht worden, widerssprach er nebst seinen einflußreichen Amtsgenossen, den Zesuiten Beingärtner und Bazmann, doch schwerlich bieser falschen Richtung, sofern sie ihrem Orden Bortheil brachte. 1)

Immer bober flieg bes Raifers Macht, Ruhn= beit und Glud. Am Ende bes Jahres 1620 war gang Böhmen und Mähren in feiner Gewalt, und Bethlen Gabor murbe mit verdopvelter Kraft bedrängt. Den 22sten Januar 1621 achtete er aus eigener Macht ben Pfalzgrafen Friedrich, ben Fürsten Chriftian von Anhalt, ben Markgrafen Georg von Jägerndorf, ben Grafen Georg von Sobelobe und übertrug bie Bollziehung bes Spruches bem Berzoge Maximilian von Baiern, bem Erzherzoge Albert von Desterreich und ben Bischöfen von Bamberg und Burgburg. 2) 3m nächsten Monat (Februar 1621) unterwarfen fich Schlefien und Glat bem Raifer, bezahlten bie Rriegetoften, entließen bie Mannschaft, entsagten jeder Berbindung und gelobten, Niemand wegen ber tatholischen Religion zu beunruhigen. Der Churfilrst Johann Georg von Sachfen, welcher bie Bermittelung über-

<sup>1)</sup> Engel IV, 396.

Belli Lorberfranz 23, 501. Mhevenh, 1345. Th. eur. 476. Londorp. Acta publ. I, 859.

nommen, versprach bagegen: er wolle fleißig erinnern und intercediren, daß alle bei ihren Rechten geschützt und ihre Beschwerden abgestellt würden, auch sie in Schutz nehmen wenn sie wegen der ungefälschten lutherischen Lehre angesochten würden. 1)

Um 26sten Darg eroberte Tilly Bilfen, am 2ten Dlai Bouquoy Pregburg. 2) Die Union, welche burch alle biefe Greigniffe in Schreden gerieth, manbte sich an Ludwig XIII und erhielt die ermunternde Berficherung: er wolle zwar feinen Rrieg erheben, aber boch ihre Rechte nicht finten laffen, fonbern für einen ehrenvollen Bergleich mitwirken. Gehr richtig bemertten bierauf bie frangofischen Befandten in Wien: Borte ber Art hülfen nichts gegen bie faiferliche Ueber= macht, die Union werbe zu Grunde gehn und ber Raifer (wenn bie Turfen nicht bagwischen traten) in Ungern balb fo unumschränfter Berr werben wie in Böhmen und ben einverleibten Ländern. 3) - Obgleich am 9ten April 1621 ber zwölfjährige Waffenftillftanb zwischen Spanien und ben Nieberlanden zu Ende lief, folog bie Union am 12ten April mit Spinola einen

<sup>1)</sup> Belli Lorb. 509. Dumont V, 2. Urf. 213.

<sup>2)</sup> Th. eur. 505. Belli Lorb, 538.

Ambass. 400, 427, 530, 534, 536, 543. Siri Mém.
 V, 344.

Bertrag <sup>1</sup>); sie werbe bem Pfalzgrafen nicht beistehn, ihren Bund nicht verlängern ober erneuen, sondern dem Kaiser gehorchen; dagegen wolle Spinola sie auch nicht seindlich überziehen ober behandeln. Ende April hielt man den letzten Bundestag in Heilbronn, wo sich die Union ohne Macht und ohne Achtung, ja selbst unter Borwürsen von Berrath und Bestechung ganz auslösete. Männer die einst Europa umzugesstalten hossten, gaben nur noch Beranlassung zu Spott und Hohn. So hieß es in einem Liede: <sup>2</sup>)

Der Unirten Treu ging ganz verlor'n, Kroch enblich in ein Tägerhorn. Der Jäger blies sie in den Wind, Das macht daß man sie nirgends sindt.

Aller Feinbe sedig, so meinten Biele, werde der Kaiser das Geschehene niemals rügen; er müsse, behaupteten Andere, itzt die strasende Gerechtigkeit üben, welche er aus Besorgniß vor bösen Folgen disher zurückgesetzt habe. Im Bertrauen weil anfangs keine Berfolgung über die Theilnahme am Kriege eintrat, hatten sich viele Böhmen wieder eingefunden und selbst Tilly's Warnungen überhört. Plöglich aber wurden die Gegenwärtigen verhaftet, die Entslohenen vor

<sup>1)</sup> Dumont V, 2. Urf. 217. Khevenh. 1449. Belli Lorb. 515.

<sup>2)</sup> Senfenberg IV, 43, 45.

geforbert und ausgeliefert. Manche abwesend zum Tobe verurtheilt, ihre Guter eingezogen, ihre Namen an ben Galgen geschlagen und endlich am 21ften Junius 1621 siebenundzwanzig von 43 Berurtheilten in Brag hingerichtet, getöpft, geviertheilt 1), barunter ber böhmische Oberlandrichter, Landvogt und Oberfammerherr Graf Schlid, ber Appellationspräsibent von Budowa, ber Rammerpräsident von Berandt, ber Burgaraf von Michalowitz und andere mehr. 2) Aehn= liche Scenen erfolgten fpater in Mabren. Die fubne, eble Weise mit welcher fast alle zum Tobe gingen, erregte bie gröfite Theilnahme. Wie fann ber Rai= fer, sprachen Biele, fo tabellose Männer, so würdige Greife in bem Augenblide graufam ftrafen, wo von ihnen gar nichts mehr zu befürchten ift? Wie barf er vertennen, baf verschiedene Unfichten über ftaat8= rechtliche Gejete möglich und natürlich, bier aber gewiß tein Berbrechen maren; wie, felbst bem höchsten Elende faum entgangen, rafch zu graufamen Ueber= muth fortidreiten und bies Gerechtigfeit nennen; wie nach foldem Blutgerichte, fast jum Spotte, eine all= gemeine Bergeibung jufichern, und biefer bie unwur-

Shevenh. 1293, 1310. Belli 555. Londorp bell. sexenn. II, 408. Acta publ. II, 975. Halbernfeld bell. boh. 61. Woltm. 231, 246.

<sup>2)</sup> Lotich. I, 240. Belli. Lorb. 688.

bige Bedingung beifügen: alle Theilnehmer an der Fehde follten sich melden und stellen, um nach recht=mäßigem Erkenntniß an Gelde gestraft zu werben? 1) Bon dieser Berfügung wird im Uebermaaße der eigennützigste Gebrauch gemacht, die Zahl der Berarmten und Bertriebenen steigt täglich, und bald muß sich ergeben, daß Noth kein Gebot kennt und Berzweiselnde auch das Berzweiselkste zu unternehmen wagen.

Je lauter die Klagen und Beschwerden, entgegeneten die Bertheidiger der ergriffenen Maaßregeln, desto besser: sie beweisen daß man dem Uebel ans Leben gekommen ist. Die Renerungssüchtigen, die Empöerer sind getödtet, beschatt, verarmt, verjagt, Ordnung und Gehorsam zurückgekehrt und Bahn gebrochen für das edelste Ziel: Herstellung des glorreichen Kaiserthums und der heiligen katholischen Kirche!

Nur Könige, Fürsten, mächtige Berbündete, so meinte der Kaiser, könnten diesem Ziele in den Weg treten; als nun aber die Union aufgelöset, Bethlen Gabor (1622) zur Entsagung des Königstitels und zur Annahme geringer Entschädigung gezwungen ward, die über Zurücksetzung und die Lage der Dinge mißevergnügten französischen Gesandten zwar Wien versließen, Ludwig XIII aber nicht an Kriegserhebung

<sup>1)</sup> Bellus 654. Rhevenh, 1646.

bachte, Konig Jafob von Freunden und Weinden gleich= mäßig verachtet murbe 1), und ber Schreden por Ferbinands Uebermacht in gang Deutschland so groß mar, bak felbit protestantifde Stabte (wie Strafburg, Mürnberg, Ulm) eingeforberte Steuern ohne Wiberrebe gablten - 2), woher follte ba noch Krieg und Gefahr tommen? - Allein Innigfeit ber leberzeugun= gen. Seftigfeit ber Leibenschaften, Furcht por ben barteften Strafen, Auflösung bes Reichsverbandes gab jebem Ginzelnen ungewohnte Gelbständigkeit und eine, allen gemeinsamen Gesetzen Trot bietende Ruhnheit. 3mei Manner, an fich ohne alle Macht und Bebeutung, übernahmen es ben Rrieg auf ihre eigene Sand weiter zu führen, überzeugt baf fie Gebülfen in bin= reichender Babl finden und fich nöthigen Falls mit Bollmachten König Friedrichs rechtfertigen könnten: biefe Mannner waren Ernft Graf von Mansfelb und Fürft Christian von Braunschweig. Jener, ein unehelicher, hachmals von Rubolf II geachteter Sohn bes gleichnamigen Statthalters ber Nieberlande 3),

<sup>1)</sup> Jatob, sagte man in Paris, sep plongé dans ses commodités et plaisirs. Ambass. 321, 571.

<sup>2)</sup> Carafa 91.

<sup>3)</sup> Pappus 9. Aitzema I, 550. Lubolf Schaubilhne zu 1626, S. 317. Lotich. I, 36. Aubery Mém. 194. Engel Gesch. v. Ungern IV, 450. Mansselbers Leben

hatte ichon vor Anfang bes breißigjährigen Krieges mehren Feldzügen in Ungern und bem Elfaß beigewohnt, und bem Könige Friedrich die Mannschaft zugeführt, welche urfprünglich für ben Berzog von Savoyen geworben, ibm aber nach feiner Aussöhnung mit Mailand entbehrlich ward. Mansfeld, so lauten · die Berichte, mar ein kleiner, blonder, wohlgemach= fener, fonft aber fruh zusammengeschrumpfter, baß= licher, burch eine Safenscharte entstellter Mann, ber ftets Frauenzimmer mit sich führte. Ueberall zeigte er Muth, Gewandtheit, Verschlagenheit in hobem Grade und, für feine Berfon, feine Graufamkeit ober Rachsucht; um aber, ohne eigene Mittel, bie Golbaten an sich zu ketten, mußte er ihnen frembes Gut preis geben, ober fie fo führen baf fie beffen Berr werben tonnten. Rach unläugbaren Zeugniffen über die spätern Feldzüge schonten fie weder Beiliges noch Weltliches 1), beraubten Die Rirchen, traten Softien mit Fugen, schmierten bie Schube mit beiligem Dele, verunreinigten Taufsteine, verbrannten die Dörfer und mishandelten die Einwohner.

Christian von Braunschweig, ein nachgeborner

und Ritterthaten, ift eine heftige Antlageschrift wis ber ibn.

Leben Mansfelb 105, und Fortsetzung 10, 54. Mercure frang. VIII, 267, 293.

Cobn bes Bergogs Beinrich Julius, mar gum Bifchof von Salberstadt bestimmt, feiner Natur nach aber ein Krieger im gewaltsamsteu Sinne bes Worts. 1) Ueberall fette er leichtsinnig fein Leben aufs Spiel, verachtete ben Tob und ging in bie Schlachten wie ju luftigen Festen. Wenn bies auch einem Jünglinge ju verzeihen ift, fo gewinnt boch fein Beiname (ber tolle Bergog) eine ärgere Bebeutung, fofern er wirtlich (wie Aubern erzählt) in verruchtem Uebermuthe jum Ergößen Schieferbeder von ben Dachern herabicog. 2) Er verliebte fich in die Ronigin Elifabeth von Böhmen, stedte ihren Sandichuh an ben Sut und schwur ihn nicht eher ab= und die Waffen nie= berzulegen, bis er ihren Gemahl in feine Lande wieber eingesett habe. 3) Aber icon bei feinem ersten Un= ternehmen im Jahre 1621 verfuhr er wie ein Freibeuter, zeigte fich überall, obgleich bem Ramen nach felbst Beiftlicher, als beren ärgster Feind, plünderte Die Rirchen, ließ in Münfter Die filbernen Apostel vermungen, benn Chriftus habe gefagt: "gebet bin in

<sup>1)</sup> Lotichius I, 367, 483.

<sup>2)</sup> Aubery Mem. 196. Es ward aber auch viel über Christian zugelogen, 3. B. er lasse sich von nachten Mädchen bedienen, gebe sie dann seinen Leuten preis und lasse sie zuleht ersäusen. Malingre Hist. des troubles de France II, 206.

<sup>3)</sup> Th. eur. 548, 630. Sentenberg IV, 96.

alle Welt!" und setzte auf seine Thaler die Inschrift: Gottes Freund und der Pfassen Feind! Auch waren bei seinem Heere Brandmeister 1), die das Anzünden der Dörser und Städe kunstmäßig betrieben. — So arg, sprachen die Befreundeten, sind die Berhältnisse, so arg versäumen die Kaiser, Fürsten und Stände ihre Pflichten, daß nur Männer wie Christian und Mansseld, heldenmüttig sich opfernd, die Freiheit des Reichs und die Religion erretten können; sie bekunden, riesen ihre Gegner, nicht sowohl die Auslösung aller Ordnung, als sie dieselbe frech herbeisühren, alle Gesetze mit Füßen treten und nicht sich, sondern Leben und Gut Unschuldiger opfern 2) um ihrem Ehrgeize, ihrer Habsucht zu fröhnen und die gerechten Strasen von ihrem Haupte abzuhalten.

Nachdem Mansfeld Gelbanerbietungen für bie völlige Räumung Böhmens ausgeschlagen hatte 3), ward ein hoher Preis auf seinen Kopf gesetzt und er gerieth in solche Noth, baß er mit den Seinen nach der Oberpfalz entweichen mußte. hier von neuem bedrängt, knüpfte er mit Tilly Unterhandlungen au,

<sup>1)</sup> Th. eur. 631.

<sup>2)</sup> Florus 67.

<sup>3)</sup> Th. eur. 469. Rhevenh. 1292. Lotich. I, 230. Belli Lorb. 497.

entwich aber bann unerwartet in der Nacht 1) und eilte, Nürnberg vorüber, nach der Rheinpfalz, um da den Krieg mit verstärfter Macht zu führen. "Mansfelds Heer (so lautet eine gleichzeitige Nachricht) bez ging bei Nürnberg mancherlei Ausschweifungen; aber das ihm nachsehende baiersche Heer unter Tilly, hat mit Blündern, Ausdreschen des Getreides, Niederstechen des Biehes u. s. w. übler gehauset als Mansfeld der ein Feind gewesen, die Bauern mit Schläzgen übel behandelt 2) daß fast alle entlausen müssen, unangesehn jene mit etlichen hundert Wagen voll Brot, Fleisch, Wein und Bier sind versehn worden."

Anfangs war das Kriegsgliich bem Mansfelber so günstig, daß selbst Pfalzgraf Friedrich aus den Riederlanden herbeieilte, aber den sten Mai ward sein neuer Bertheidiger Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach bei Wimpfen durch Tilly und Cordova, hieraus Mansseld bei Darmstadt und am 20sten Junius Christian von Braunschweig durch Tilly bei Höchst völlig geschlagen 3); Pfalzgraf Friedrich sehrte nach den Riederlanden zurück und entließ, in der

<sup>1)</sup> Wessenb. Flor. 56 fagt: Mansfelb habe Gelb genommen und nachher ben Bund gebrochen

<sup>2)</sup> Murr. Beitrage 11, 13.

Rhevenb. 1730. Londorp a. publ. I, 1045. Bellus 672. Spanheim Mém. 219.

Hoffnung dies werde die Aussöhnung mit Ferdinand erleichtern, am 13ten Julius Mansfeld und Chriftian feiner Dienste. Beibe boten sie hierauf bem Raifer an, fofern er nur gewisse ihnen zustehende Forberun= gen übernähme; ober sie wollten, wenn er barauf nicht eingehe, ben Reichsboben verlaffen sobald er ihnen Verzeihung und Aufhebung ber Acht zusichere. Thöricht verfäumte man es biefe gefährlichen Männer zu beruhigen ober zu gewinnen 1), weshalb sie ihre Beere, welche abzulohnen sie außer Stande waren, erst nach bem Elfaß, bann auf frangösisches Gebiet führten. Christian, fagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, gab zuerst bas unselige Beispiel ein armes Beer lediglich burch Raub und auf Rosten ber Landeseinwohner zu erhalten 2); und über bas Schickfal welches Freunde und Feinde bem Elfaffe zugezogen, beißt es bei einem andern 3): "biefe edle und fruchtbare Landschaft ift burch Brand und Berwüftung aller Art in folches Elend gestürzt, in Staub und Afche gelegt, bag man zwischen Sagenau und Zabern auf breizehn Meilen feinen Landmann, und in ben etwa nicht verbrannten aber wüsten Dörfern taum einige Stücke verhungertes

<sup>1)</sup> Th. eur. 642, 663.

<sup>2)</sup> Pappus 26.

<sup>3)</sup> Lond. bell. sexenn. II, 563.

Bieh antrifft, welch unermegliches Elend mit Worten gar nicht geschildert werden fann."

Ludwig XIII erichraf ob der Ankunft jener Gafte, und fürchtete ihre Bereinigung mit ben Sugenotten. Rach einigen, bes Zeitgewinns halber angefnupften Unterhandlungen über ihre Aufnahme in feine Dienfte, murben fie jurud und gegen bie nieberlandifche Grange gedrängt. Bei Fleury ichlugen fie fich am 28ften August burch bie Spanier unter Corbova burch, mobei Christian bochst tapfer fechtend einen Urm verlor 1), ftatt beffen er fpater einen eifernen, fo funft= reich gefertigten trug, baf er ihn bewegen und mit ber Sand (fo ergablt man) alles greifen fonnte. Mansfelt, mit Christian nicht immer einig, verbrannte Bagen und Bepad, ließ Ranonen gurud, litt manchmal mit ben Geinen auf ben rafden Bügen (ba alle Ginwohner vor ihnen flüchteten) ben bitterften Sunger, langte endlich mit Chriftian bei Breba an und trat in nieberlandische Dienfte.

Unterbeg hatte Bergog Max bie Oberpfalz, Tilly Beidelberg (ben 20sten September) und Mannheim

<sup>1)</sup> Siri Mém. V, 408. Th. eur. 666. Gramont Mém. 533. Aitzema 110. Richel. Mém. II, 219. le Vassor II, 488. Fontenai Mém. L, 543. Malingre Hist de la Rebellion de France II, 385, 405. Mercure franç. 31 1622, ©. 710. — Avrigny I, 156 icht die Schlacht auf ben 29sten August.

(ben 2ten November) erobert. 1) Die herrliche Bibliothek, welche sich in jener Stadt befand, schenkte Maximilian auf das Borwort des Runtius Carasa, undeutsch und unwissend zugleich, dem Papste 2), doch wurden viele Bücher verloren, verderbt, oder um Spottpreise verkauft.

So enbete die erste Hälfte des bömischen Krieges mit dem Wiedergewinn aller dem Hause Desterreich zugehörigen Länder, die zweite mit der Eroberung aller angestammten Besitzungen des Pfalzgrasen. Mansselds und Christians von Braunschweig Entslassungen vorhergehn müsse und sie fördern werde, hatte ihm nur geschadet, nicht genützt; und neue Berhandlungen, durch welche man hatte Zeit gewinnen, sowie England und Dänemark beruhigen wollen, schlossen in Brüssel damit, daß Ferdinand erklärte: die Sache müsse auf einem Reichstage berathen und geendet werden. Eine solche Theilnahme hätte der Kaiser wohl umgangen, wenn er nicht noch andere Dinge bezweckt oder seine Entscheidung dem Herzoge von Baiern volls

Belli Lorb. 573, 678, 687. Thevenh. 1734—1736.
 Schmidt IX, 226.

<sup>2)</sup> Lotichius I, 320. Carafa 150. Manches fam nach Wien, Spanheim 262.

<sup>3)</sup> Spanh. 221.

fommen fichernd erschienen ware. Bevor jedoch biefer Reichstag in Regensburg begann, erließ ber Raifer am 24ften Oftober 1622 eine Berfügung, wonach aller nichttatholische Gottesbienst erft in Brag 1), bann in gang Böhmen verboten und alle protestantischen Rir= chenguter eingezogen murben. Biele faiferliche Rathe, Die Churfürsten, felbst bie Spanier bielten bies Berfahren für unzeitig und bebenklich; aber katholische Eiferer, besonders bie Jefuiten behaupteten: Recht und Bflicht geboten baffelbe und bie Dacht reiche volltommen bin, es gegen alle Widerfpriiche burchaufeten. Diefe legte insbesondere ber Churfürst von Sachsen febr lebhaft ein und ichrieb bem Raifer: bie ergriffenen Maafregeln verleten alle Rechte und Urtunden, ftehn in einem Zusammenhange mit bem böhmischen Aufruhr (welcher nicht von ber Beiftlich= feit, jondern vom Abel ausging), find feine weltliche, fonbern eine geiftliche Strafe und treffen unschuldige, immerbar getreue Unterthanen. Dber warum follen iculdige Katholiken anders und gelinder geftraft werben, als schuldige Protestanten, und mas hilft eine Amnestie bei so ungabligen, grundlofen Ausnahmen? 2) Eure taiferliche Majeftat haben mir in einem eigenen Sandbriefe vom 6ten Junius 1620 versprochen, Die

<sup>1)</sup> Rbevenh. 1653 - 1657. Bellus 682.

<sup>2)</sup> Belli 695. Piasec. 359.

Lutheraner nicht anders zu behandeln als die Ratholifen und versichert, ber Rrieg bezwecke nur bie Wiebererwerbung ber Länder, folle aber feineswegs jum Rachtheile ber Religion gereichen. Daber bin ich erft parteilos geblieben, habe bann Eure faiferliche Majestät fraftig unterftütt, und hiefur Dant und ftrenge Erfüllung bes Zugefagten erwartet: auf bem ist betretenen Wege wird aber statt bes naben Friedens nur neues größeres Unbeil entstehen. 1) - Auch der fach= fifche Oberhofprediger Soe ichrieb bem Statthalter Fürsten Lichtenstein über bie Nachtheile gewaltsamer Maagregeln und fligte bingu: Die Calviniften haben nur allzuwahr geweiffagt, wenn ber Raifer obsiege werde es ben Lutheranern viel übler ergehen, als unter ihrer Berrichaft. Dies alles wird jedoch weber bem Raifer, noch seinem Saufe zum Frieden gereichen. -Lichtenstein nahm hierauf nicht die geringste Rudficht, ichloft die Kirchen und verjagte die Prediger. Des Raifers Antwort an ben Churfürsten vom 21sten No= vember 1622 erörtert die Frage, ob bas Berfahren gerecht und klug seh, nirgends genügend und geht nach langem Sin= und Berreben im Wefentlichen barauf binaus: weil die Böhmen ohne allen Grund Aufruhr begannen, alle friedlichen Borfchläge verwarfen und burch Kriegsgewalt bezwungen wurden, find alle ihre

<sup>1)</sup> Th. eur. 657. Londorp acta publ. I, 1049.

Nechte und Freiheiten von Nechts wegen verloren, und bie mitschuldigen Geistlichen der Lutheraner und Calvinisten zu bestrafen. — Diese Ansicht, welche von feiner väterlichen Versöhnung zwischen Herrscher und Bolt wissen wollte, Schuldige und Unschuldige ungesichtet zusammenwarf, und alles Necht nach der Macht bes Schwertes abmaß, bieß den Eiserern folgerecht, großartig, gottgefällig!

Um 24sten Rovember 1622 hielt Raifer Ferbinand mit einem ungeheuern Gefolge feinen Ginqua in Regensburg. Bu jenem gehörten (es bezeichnet bie Sitten ber Zeit) unter andern zwei Leibarate 1). 7 Beichtväter und Kapellane, Kammerbiener, Rammer= beiger, Rammerthurhüter, Rammertrabanten, Rammerzwerge, Jobelnarien, Rüchenschreiber, Mundfoche, Gintaufer, Bufdroter, Rellerfdreiber, Rellerbiener, Rellerpindter, Gilberdiener, Lichtfammerer, Meifter= tode, Baftetentode, Gemufetode, Fifdmeister, Brot= meifter, Unterfoche, Mundjungen, Markttrager, Rudentbürhüter, Ruchentrager, Bufeper, Rüchenjungen, Rüchentehrer, Rüchenwäscher, Futterschneiber, Stiefelwichier u. f. w.; ferner ein Rapellmeister, 3 Draanisten, 3 Baffisten, 7 Tenoristen, 5 Altisten. 3 Disfantiften, 24 Inftrumentiften, 12 Rapellknaben, ein Calcant u. f. w.

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1627.

Bu bem Reichstage batte ber Raifer nur biejeni= gen berufen, die er ihrer Wichtigkeit halber nicht übergehn burfte 1), ober beren Bereitwilligfeit er ficher zu fenn glaubte: nämlich die Churfürsten, ben Erzbischof von Salzburg, die Bifchöfe von Bamberg und Bürgburg, bie Berzöge von Baiern, Bommern und Braunschweig= Wolfenbüttel und ben Landgrafen von Sef= fen = Darmstadt. Rachdem sich bie Meiften in Berfon und für bie weltlichen Churfürften Abgeordnete eingefunden hattten, eröffnete ber Raifer ben Reichstag am 7ten Januar 1623. Sein Antrag begann mit einer umständlichen Erzählung ber bömischen Unruhen, fo wie bes gangen Kriegs und ichloß mit ber Erklärung: man könne ben Pfalzgrafen nach folder Untreue nicht wieder in den Rath der Churfürsten aufnehmen, vielmehr habe er die Churwitrbe und einen großen Theil ber, Kaifer und Reich anheimgefallenen Befitzungen beffelben, bem Bergoge von Baiern wegen feiner grofien Berdienste aus kaiferlicher Machtvollkommenheit übertragen, und es fen jeto nur bie, bisher ausge= fette feierliche Belehnung vorzunehmen. Die andern Bunkte bes faiferlichen Antrags betrafen Rriegshülfe wider die Türken und die abgefallenen, das Reich verlegenden Solländer, Abstellung der Beschwerden über

<sup>1)</sup> Th. eur. 712. Londorp a. p. 1062. Rhevenh 4. Senkenberg IV, 187.

Rechtspflege, Münzverwirrungen u. s. w. So wichtig diese Gegenstände auch waren, richtete sich doch'
alle Theilnahme auf die pfälzische Angelegenheit. Am
30sten Januar antworteten die Churfürsten und
Stände 1): die Acht hat Friedrich verdient weil er sich
nicht warnen ließ, doch wäre es (zur Abhaltung mancher Einreden und Borwürse) wünschenswerth gewesen,
wenn der Kaiser gewisse Formen beobachtet und die
Borschriften seiner Wahlkapitulation berücksichtigt hätte.
Bas nun die weiter zu ergreisenden Maaßregeln anbetrifft, so sind uns allerhand Bedensen entstanden,
die wir unterthänig vorlegen wollen.

Erstens, erscheint es höchst nothwendig daß Böhmen, woher alles Uebel ausgegangen ist, völlig beruhigt, die angestellte Reformirung unterwegs gelaffen, der Unterthanen Gemüther wieder gewonnen und also die Furcht und das, geringe Liebe gegen die ordentliche Obrigseit erwedende Mistrauen, ganz aus dem Wege geräumt werde. Bei anderem Verfahren muß Ungeduld und Berzweissung neue Aufstände hersbeissühren.

Zweitens erfreuen fich bie Befenner ber augsburger Confession feiner Amnestie, wenn man fie erbarmlicher Weise ins Clend gejagt, und zugleich Ehre

<sup>1)</sup> Lotichius I, 335. Londorp I, 1067. Belli Lorb. 720. Piasec. 363.

und Gewissen verletzt. Besser, wenn der Kaiser eine wahrhaft allgemeine Berzeihung angekündigt hätte; sonst der erwünschte Friede und werthe Einigkeit im Geringsten nicht zu hoffen sind, sondern im Gegentheil eine gänzliche Trennung, und mit äußerstem Ruin und Berheerung übereinstimmende Büstenei und Einöde zu besürchten ist. Obgleich

Drittens, ber Raifer überflüffige Urfach hat auf ben Pfalzgrafen (bessen Bergehn wir nicht im Gerinaften billigen) zu zurnen, mare es nichtsbefto= weniger eine lobenswürdige Sache, wenn er angeborne Gnade und Barmherzigkeit ber Schärfe Rechtens vorzöge und ben Bfalzgrafen, nach vorhergeganger Un= terwerfung, Abbitte und Entfagung wieber zu Gna= ben aufnähme und ihm, im Betracht bag er genug gestraft worben, bag Seine wieder erstattete. Er war burch Jugend und üble Rathgeber verführt und wird fich nach so bittern Erfahrungen fünftig zu hüten wisfen, wenn man ihm aber alles abichlägt und nur bas bloke Leben läkt, überall neue Unruhe zu stiften fuchen. Durch diefe Unruhen muß das ganze Reich leiden und mit stetem Kriege angefochten bleiben; wobei überdies die wichtige Frage entsteht: ob man (zur Erhöhung ber Rlagen und Fehben) bie unschuldigen Rinder und Verwandten Friedrichs übergeben barf. Noch läßt sich alles mit leichten Mitteln in einen fichern Friedstand bringen; wird bies ist verfaumt fo

giebt man jegliches ber Gefahr eines ungewiffen Ausgangs und bem mankelmuthigen Glücke preis.

Pfalzgraf Friedrich ließ zu gleicher Zeit seine Rechte und seine Neigung zu einem billigen Bergleiche, ber Herzog Wolfgang von Neuburg nebst andern Seitenverwandten aber darthun 1), wie ungerecht und dem Herkommen zuwider est sehn würde, die Strafe auf ganz Unschuldige auszudehnen.

Der Raifer antwortete am 9ten Februar: Die Zeitläufte hatten nabere Berhandlungen mit ben Churfürsten über die Aechtung bes Pfalzgrafen verhindert, und folle bas Gefchehene bemfelben nicht gum Brajubig und Rachtheil gereichen. 2) Gegen bie Ueber= tragung ber Churwurbe an Baiern werbe hoffentlich niemand etwas einwenden; boch wolle ber Raifer (wenn fich alle im Uebrigen feiner Anficht fügten) ihnen, sowie ben Ronigen von England und Danemart ju Befallen, ben Borbitten einigermaßen Blat geben und milber verfahren. Die Churwurbe fen, burch Berrath und Rrieg, bem Raifer gang und ohne Rudficht auf Rinder und Bermandten anheim gefallen. auch muffe ber Bfalggraf (ber obenein burch Mansfeld wieder Rehde erhebe und feine Reue zeige) boch mehr gestraft werben als burch blogen Rriegsschaben

<sup>1)</sup> Theatr. eur. 793.

<sup>2)</sup> Ib. 716. Bellus 725.

hiftor. Taidenb. II.

und Landverwüftung, welche den, im Rechte sich besinbenden Kaiser, in gleich großem Maße getroffen hätten. Die Religionsangelegenheiten Böhmens gehörten nicht hieher, und den Religionsfrieden wolle der Kaiser auch fonst nicht verletzen.

Diefen Darstellungen und Gründen fügten Freunde Ferdinands und Maximilians 1) bingu: ber Pfalggraf ift ungludlich burch eigene Schulb, burch Berachtung bes weisen Rathes aller Geneigten und Abgeneigten. Gnabe gegen Salsstarrige erhöht nur bas lebel, und wie lange foll man benn auf Unterwerfung warten und einen Churfürsten entbehren? Johann Friedrich von Sachsen war viel weniger fculbig, hatte viel mehr Grunde, Beranlaffungen und Aufforderungen zu feiner Sandlungsweise, und verlor bennoch bie Churwurde. Sie fehre ist von Bfalz gu Baiern, welche biefelbe immer für fich verlangte, qu= rud. wie es bas alte Recht und bas Berbienst Marimilians, im Begenfat ber Berbrechen Friedrichs for= bert. Go erspart man ben Erfat ber Rriegskoften, erhält vier katholische Churstimmen, ein katholisches Reichsvifariat und ben Beifall aller fatholifchen Stände und Mächte.

Nächst biefen Gründen wirkte auf den Churfürsten von Mainz der Bunsch die Bergstraße zu erhal-

<sup>1)</sup> Aldzreiter 123. Sentenberg IV, 209.

ten, auf ben von Trier bie Aussicht Bhilipppsburgs Schleifung burchzusegen 1), und ber von Röln mar ja ber Bruber Bergog Maximilians. Go blieben nur Sachien und Brandenburg im Wiberfpruche, rechtfertigten ihr Augenbleiben vom Reichstage und fügten, nach verstärfter Wieberholung ber ichon berührten Granbe 2), mit großer Lebhaftigkeit bingu: Ohne Böhmens Bernhigung und Dulbung bes augsburgifden Bekenntniffes wird nie ficherer Friede im Reiche berrichen. Bleiben bie Brotestanten in jenem Lande ohne Religion, fo werden fie ruchlos; verlaffen fie biefelbe gezwungen, fo werben fie Seuchler: mit beiben tann weber bem Raifer noch Andern gebient fenn. Unfere Einreben beruhen nicht auf perfönlichen und ungenügenden Gründen, fie beruhen auf Ratur, Billigfeit, Reichsgesetze und Wahlfapitulation. Diefe jagt Abjat 25: "wir follen und wollen auch bie Churfürsten, Fürsten u. f. w. nicht vergewaltigen, folches auch nicht schaffen, noch Anbern zu thun erlauben; fontern wo wir, ober jemand anders eine Forderung hatten, es jum Berhör und gebührlichem Rechte fommen laffen, ohne Ranb, Fehbe und Krieg." - Und Abfat 26 beißt es: "wir wollen und follen Reinen ohne Urfach, ober unverhört achten, fondern

<sup>1)</sup> Spannheim 244.

<sup>2)</sup> Bellus 346. Abevenh. 77. Gentenberg IV, 215-238.

orbentlichen Brozeff nach ben Reichsgesetzen, insbeson= bere nach ber Rammergerichtsordnung wider ihn ein= leiten." Siernach muß ber Raifer verfahren und bie Beiftimmung ber Stände einholen, fonft ware jeber polnische Ebelmann beffer baran wie ein beutscher Fürst. In biesem Sinne handelte Rarl V wiber Johann Friedrich ber ihm Lehn und Pflicht aufgefündigt hatte, mabrend ber Bfalggraf als beutscher Fürst nichts verschuldete. Ober warum hat man nicht vom Berbrechen beleidigter Majeftat gefprochen, als Eigennützige Rubolf II aus Böhmen vertrieben. Wenn Rarl V bei Uebertragung ber Churwurde auf die nächsten Berwandten Rücksicht nahm, wie barf Ferdinand fie über= gebn? Selbst bie Infantinn in Bruffel spricht sich für bie Beanadigung aus, und Baiern würde wohl thun, wenn es ben Bitten für Friedrich beiträte und nach manchem erlangten Siege ben größten bavontruge, inbem es fich felbst befiegt. Itt tann ber Raifer mit größter Ehre Frieden ichließen, bei wechselndem Rriegeglud burfte bies vielleicht nicht immer in seiner Macht fteben.

In gleichem Sinne sprachen Friedrichs Freunde 1): der Raiser kann nicht in seiner eigenen Sache entscheiden, nicht statt der Chursursten und Reichse stände, seine Räthe zu Richtern setzen. Die An-

<sup>1)</sup> Spanheim 174, 247, 253.

nahme einer Krone nach Wahl aller Stände ift weder unerhört, noch rechtswidrig, und bas Beneh= men bes Erzherzogs Matthias wider Raifer Rudolf II viel fträflicher. Aber erft nach ber unglückliden Schlacht bei Brag find jene Unfichten aufgefunden, jene Behauptungen ausgesprochen worben, und wenn ber Raifer einft bem englischen Gefandten Digby antwortete: er könne ben Bfalggrafen nicht ohne Reichsberathungen zu Gnaben aufnehmen, warum barf er ihn benn allein verbammen? Warum bem Markgra= fen von Anivad, bem Fürsten von Anhalt und Anberen Berzeihung ertheilen, und ihn allein ausneh= men? Benigstens fprechen bafür feine Rechtsgründe. fonbern nur Gigennut, und wenn ber unbeschränktere Rarl V bie ihn schwer beleidigenden Fürsten nicht aller Befitthumer beraubte, fo ift Ferdinand burch bie neuen Bejete über Rechtsgang, Berathungen u. f. w. ju weit größerer Mäßigung und Milbe verpflichtet.

Auf den Widerspruch der ohnmächtigen Freunde Friedrichs und des Churfürsten von Sachsen, der für einen Mann ohne Geist und Kraft galt, nahm Keiner Rücksicht: unerwarteter und störender war es für den Kaiser und den Herzog von Baiern 1), als Spanien sich bestimmt zegen die Uebertragung der Churwürde an diesen erstärte. Einige nahmen an, es seh

<sup>1)</sup> Cancell hispanica 97.

ben Spaniern mit biefem Biberfpruche gar fein Ernft gewesen, Andere, er sen lediglich aus niedrigem Eigen= nute bervorgegangen. Beides ift irrig: benn wenn fie auch wünschten, bak ein Theil ber von ihnen besetzten Bfalz ihnen verbleiben und badurch eine engere Berbindung ihrer gerftreuten Landschaften entstehn möchte. fühlten sie boch auch bas Gewicht anderer politischer Gründe und machten fie geltend. Max nämlich hatte fich an Frankreich gewandt und beffen Beistimmung gu feiner Bergrößerung theils aus religiöfen Gründen erhalten 1), theils, weil es ber hoffnung lebte, an bem Churfürsten einen mächtigen Berbündeten wider Desterreich zu finden. Spanien bagegen hielt aus bemfelben Grunde, und weil es bamals noch in freund= schaftlichen Berhältniffen mit Jakob I ftand, bes Ber= 30g8 Bergrößerung für unbillig, gefährlich und nach= theilig, und rieth bem Raifer aufs Bestimmtefte 2): er folle in Regensburg alle nur bentbaren Mittel für Berstellung der Rube anwenden, die Churwurde wegen zu beforgender Weitläufigkeiten nicht an Baiern übertragen, ja ben Bfalzgrafen berftellen, fobald man nur dadurch alle Reime weitern Unfriedens vernichten fönne. Richtig fühlten die Spanier baf fie ihre

<sup>1)</sup> Siri Mémor. V, 409.

<sup>2)</sup> Pappus 28. Khevenh. 1785, 1789. Spanheim 239. Senkenberg IV, 203.

Kräfte nicht in Deutschland verschwenden, sondern bessen Beruhigug auf alle Weise betreiben müßten, um für das ihnen Wichtigere, die Bezwingung der vereinigten Niederlande freie hände zu bekommen.

Der Raifer, hiedurch in große Berlegenheit gefest (benn er mußte Baiern wo nicht mit pfälgischen bann mit eigenen Lanbichaften entschäbigen) befragte feinen Beichtvater, ben Jefuiten Befanus welcher jedoch. nur die Schwierigfeit einer Wiederherstellung Friedrichs hervorhebend, bemerkte 1): wie folle man Baiern und bie Uebrigen gufrieben stellen, welche bereits an ber Beute Theil genommen? Wie durfe man ben Calvinismus in ber Bfalt neben ber allein mahren Kirche bulben, und ben Schein erweden alle biefe Wohltha= ten ober Bewilligungen gingen von Spanien aus? -Bleichzeitig ichalt ber papftliche Abgeordnete, Rarbinal Caraffa, über Anmaagung und Eigenfinn bes fpanifden Gefandten Grafen Danate 2) und ichidte, nur eigennütige Benimmungsgrunde voraussetent, einen Bater Spacinth nach Spanien um ben Ronig anbers ju ftimmen. Für benjelben Zwed fdrieb fogar ber Raifer einen Brief 3) an ben einflufreichen fpanischen Minister Buniga, bes Inhalts: in biefem Augenblide

<sup>1)</sup> Rhevenh. 97, 106.

<sup>2)</sup> Cancell. hispan. 65, 93, 98.

<sup>3)</sup> Id. 49, 78.

ift ber Bfalggraf erbrudt und verjagt, es mare thoricht wenn man ihn freiwillig wieber ftarten und auf Dankbarkeit rechnen wollte. Man muß, fo lautet die bochfte Regel, feine Feinde babin bringen baf fie nicht ichaben tonnen: alles andere ericheint unficher, gebrechlich, und wer zu viel hofft und vertraut, wird auletzt verachtet. Reizt boch Friedrich noch immer die Türken und Bethlen Gabor auf, und mas würden diese nicht verlangen wenn man jenem so viel bewilligte? Dem Bergoge von Baiern ift bie Churwurde und Entschädigung versprochen, er hat beibes verdient und man barf eine fo gunftige Gelegenheit Defterreichs Freunde zu verstärken, feineswegs vorübergeben laffen. Erst wenn die Burgeln bes Uebels in Deutschland ausgerottet find und eine vierte katholische Churstimme aufgestellt ift, tann man die Niederlande bezwingen und bort alles nach Gutbunken burchfeten. Sachfen barf, in ber Erinnerung an Morit nicht viel einwenben und wird, wenn bie Sache abgemacht ift, nebst ben fächfischen Serzogen um so weniger beshalb Fehbe erheben, ba es die Calvinisten nicht minder haßt als bie Ratholiken. Much halt jene Sekte nichts mas für ihre Religionsansicht unternommen wird, für unrecht, betrügerisch ober verbrecherisch; sie läßt sich weder burch Furcht vor bofem Leumund, noch burch Beiligfeit ber Eide in ihren Bahnen aufhalten.

Che noch Spanien feine frühere Unficht auf=

gegeben batte, befchlof ber Raifer, nach Beiftimmung ber meiften Churfürsten, ben Bergog von Baiern mit ber pfalzischen Chur zu belebnen. 1) Der Graf Danate, welcher biefen (jum Unftof bes papftlichen Nepoten Lubovist und ber eifrigen Ratholiten) in Regeneburg gar nicht befucht und fich auf bie Seite ber Brotestanten gestellt hatte, widersprach nochmale, im Namen feines Ronigs und ber Infantin Ifabelle als Inhaberinn ber Niederlande, eifrigft jener Maaß= regel 2): benn fie werbe ju ewigem Rriege führen, ben tatholischen Mächten schaben und Desterreich (weil Spanien feine Beere in ben Nieberlanden brauche) allein ben Broteftanten gegenüber auf bem Rampf= plate bleiben. Defiungeachtet übertrug Raifer Ferbi= nand am 25ften Februar aus faiferlicher Machtvolltommenheit bie Chur bem Bergoge von Baiern 3) und fügte ju einstweiliger Beruhigung bingu: "unprajudicirlich mas ben Kindern und Bermandten gebüh= ren moge, welche pratendiete Rechte und Berechtsame mit allerebesten Doglichteit in Bute, ober vor uns mit Rugiebung bes durfürftlichen Collegii vermittelft

<sup>1)</sup> Londorp acta publ. I, 1081.

<sup>2)</sup> Rhevenb. 67.

Dumont V, 2. Urf. 236. Piasec. 361. Belli Corb. 736.

eines schleunigen Prozesses rechtlich erörtert und aus= getragen werden sollen."

Als ber Bapit vom Geschehenen Nachricht erhielt, lieft er vor Freuden ein Tedeum singen 1); der Churfürst von Sachsen bingegen fdrieb an Maing, unter Wiederholung bisheriger Klagen: es werde daraus ein ewiger Rrieg bervorgebn. Sobald inden Raifer Terbinand beruhigende Schreiben an ihn erließ und ihm ben 23sten Junius wirklich burch eine feierliche Urfunde bie Oberlausit als Pfand für die Rriegskosten bis zur Abtragung von Rapital und Zinfen überwies 2), verschwand sein Eifer und auf ben vereinzelten Wiberfpruch Brandenburgs nahm feiner bie geringfte Rud= ficht. - Go war ben Böhmen, ben Unirten, ben Brotestanten alles mifgludt, und während faum Gin= zelne auf eine Befferung ber Berbaltniffe zu hoffen magten, fürchteten die Meiften argen Migbrauch ber neu gewonnenen Uebermacht.

<sup>1)</sup> Spanheim 248. Londorp acta publ. I, 1084.

<sup>2)</sup> Dumont V, 2, Urf. 247. Th. eur. 758. Pappus 28. Rhevenb. 11.

## Bierter Abschnitt.

Bon ber Belehnung Herzog Maximilians von Baiern mit ber pfälzischen Churwürde, bis zur Abdankung Wallensteins und bem Ende bes regensburger Reichstags.

(1623 - 1630.)

Aus zwei Hauptursachen ging die Fortsetzung des unseligen Krieges hervor: erstens daraus, daß die Brotestanten in allen österreichischen und baierschen Ländern, ganz dem Religionsfrieden zuwider, mit neuer Buth versolgt wurden, worüber wir weiter unter im Zusammenhange berichten wollen; zweitens daraus, daß Herzog Max die Oberpfalz erhielt, der größte Theil der Niederpfalz in spanischen Händen blied 1), dem vertriedenen Friedrich und seinen Kindern aber auch gar teine Absindung, nicht einmal zur Lebensstriftung bewilligt wurde. Während die Spanier, den Reichsgesetzen zuwider, in jenen Landschaften große Steuern auslegten und der Kaiser einzelne Stücke verschiedenen Personen zu Lehn gab, griffen andere

<sup>1)</sup> Bougeart I, 153.

eigenmächtig nach ber leichten Beute, und veräußerten das Gewonnene fo schnell als möglich 1) um fünftisen Ansprüchen zu entgehn und die Herstellung der ersten Sigenthümer zu erschweren.

Durch eine boppelte Reihe von Unterhandlungen fucte ber Bfalgaraf bas wieder zu gewinnen 2), mas er burch bie Waffen verloren hatte: Die erste ging von England, bie zweite von Danemark aus. Ronig Jatob hoffte um fo mehr, er werbe alles auf milbem Bege burch Spanien erhalten 3), ba er für feinen Sohn um eine Infantin geworben und Baiern fich an Frankreich angeschloffen hatte. Neue Blane (3. B. Friedrichs Sohn folle eine Tochter bes Raifers, ober eine Richte bes Churfürften von Baiern beirathen, in Wien ober München erzogen werben, Friedrich nur für feine Person entsagen u. f. m.) bienten nur die Entscheidung zu verzögern; und als endlich Spanien (nach bem Abbrechen jener Beiraths= verhandlungen) erflärte: es habe bes Bfalggrafen Berstellung nicht versprochen, sondern bafür nur beim Raifer gute Dienste angeboten, mußte Jatob einsehn bak er getäuscht worden war ober sich selbst getäuscht

<sup>1)</sup> Spanheim 302. Rusdorf Mémoir. I, 73.

<sup>2)</sup> Tilrfischen Beistand habe Friedrich immer abgelehnt, jagt Spanheim 207.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 94. Rusdorf I, 77, 136, 139.

batte. Des Bfalggrafen Freunde trieben ben Konia ist zu ernftlichern Beschluffen: er aber antwortete mit thränenben Augen: wollt ibr mich auf meine alten Tage in einen Rrieg mit Spanien verwickeln? 1) Gleichzeitig machte ber frangofische Gefanbte bem Berrn von Rusborf, Friedriche Abgeordneten, bemerklich: beffen Berftellung werbe nie burch Spanien und eben fo wenig burch Rrieg zu Stande fommen, beshalb fen eine Musföhnung mit bem Churfürften von Baiern bei weitem bas Rathfamfte. Geiner vollfommenen Sicherung halber, munichte fie auch biefer, und fein geheimer Unterhändler, ber fehr gewandte Rapuziner Franzesto bella Rota, stellte (Februar 1624) in Lonbon vor 2): es ift weit ehrenvoller für den Pfalzgra= fen, fich mit feinem Better zu vergleichen, als burch langere Abmefenheit feine Sache gang zu verberben und auf elende Beife von ber Gnabe Frember gu leben, welche ohne Ausnahme eigennützige Nebenzwecke verfolgen. Alle Bermittler erfdweren nur bie Sache, während Baiern die Aussohnung ernstlich will, ber Bapit gleiche Buniche begt, ber Raifer einwilligen wird und Spanien einwilligen muß. Das Sichere foll ber Bfalggraf bem Ungewiffen vorziehn und bebenten, bag wenn man biefe Sache nicht vergleicht,

<sup>1)</sup> Rusdorf I, 147.

<sup>2)</sup> I, 196, 207.

ein größerer, längerer, blutigerer Krieg über Europa einbrechen, ben Pfalzgrafen verhaßt machen, schwerlich aber zu größerem Vortheil desselben endigen wird. — So richtig dies alles Vielen erschien, scheiterte doch der Plan, weil Friedrich eine unbedingte Herstellung ohne allen Verlust forderte, und man ihn audererseits für seine Person zu einer völligen Entsagung zwingen wollte. <sup>1</sup>) Im Junius 1624 erkannte Sachsen den Chursürsten von Baiern auf Lebenszeit (jedoch undesschadet der Rechte des pfälzischen Hauses) an, und noch mehr besestigten ihn die Ereignisse des mittlerweile von neuem ausgebrochenen Krieges.

Der Graf von Mansfeld und Herzog Christian von Braunschweig waren aus den Niederlanden wieber nach Deutschland gezogen, und mit beiden knüpfte Tilly, während des Junius 1623 im Auftrage des Kaisers und des Chursürsten von Baiern Unterhandlungen an. 2) Lange konnte man sich über den Umsang der Berzeihung, das Entlassen der Mannschaft u. dgl. nicht einigen; doch wollten Ferdinand und Max zuletzt unbedingte Berzeihung (nur nicht Inländern die Rücksehr in ihre Heimath) bewilligen, und Christian sein Heer binnen drei Tagen aus dem niedersäch=

<sup>1)</sup> Rhevenh. 437. Th. eur. 820. Senfenberg IV, 355.

<sup>2)</sup> Th. eur. 739, 745. Khevenh. 182. Bellus 760—769. Röses Bernhard I, 58.

fifden Kreife, ja gang bom Reichsboben hinwegführen, es abbanten ober frembe Dienste nehmen, fofern nur Tilly mit feinem Beere auch Riederfachsen verlaffe. Diefem mar aber mit einem Borfchlage, ber ibn gur Unthätigfeit verwies, gar nicht gedient 1), er wünschte mehr ben Krieg als ben Frieden und folug, nachbem die Unterhandlung wohl nicht ohne feine Beranlaffung abgebrochen worben, am fecheten Auauft 1623 ben Bergog völlig bei Steinfurt, vber Stablo. Dies fen, fo fprachen Biele, bie gerechte Strafe bafur, baf Chriftian, felbst ein Pfaffe, sich aller Bfaffen Weind nenne, und eine Fahne führe mit ber Inschrift: Alles für Gott und für Gie! nämlich die Pfalzgräfinn Elifabeth. 2) Diefe Menfchen fo lautet ein Schreiben bei Rhevenhüller) benen bie gebenedeite Jungfrau Maria ein Dorn im Auge, und fie benjelben Ramen und Bilbnif in feiner Fahne, Rirche ober Zimmer leiben mogen, nehmen fich fein Bewiffen einen fterblichen Dabenfad, Gott bem Illmächtigen in ihren Unternehmnngen al pari und an Die Seite zu fegen. - Auch Mansfeld ward allmälig aus allen feinen Stellungen vertrieben und begab fich endlich im April 1624 nach London, wo ihn bas

<sup>1)</sup> Londorp acta publ. 1110. Florus 74.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 195.

Bolf mit größten Ehren 1), wie einen König ober Beiland empfing. Nur Jafob I nahm innerlich Unfton an einem Manne ber wiber feinen Raifer fampfte, und wollte 2), obgleich er schon mit Spanien zerfal= Ien war, feinen entscheibenben Schritt thun, bevor fich Frankreich und Savopen erklart hatten. Mansfeld erwiederte: ibm liege ob. Allen fühn voran zu gebn. und brachte es babin baf Jatob ihn unter gewiffen Bedingungen zu feinem Felbherrn ernannte und große Summen versprach, wofür er 10,000 Fußgan= ger und 2000 Reiter werben und ftellen follte. Rach= bem bie Mannichaft aber großentheils beifammen mar, erhob ber König neue Schwierigkeiten, bas Beld blieb aus 3), die Hollander zeigten fich ben Landenden abgeneigt und Krankheit, Mangel an Lebensmitteln, Arawohn, Ausschweifungen, Unordnung aller Art wirften neben und burcheinander gur Auflöfung bes Beeres. Rene Soffnungen faßte man, als unter Gin= wirfung Mansfelds am achten August 1624 ein grofer Bund gwischen England, Frankreich, Savonen, Benedig, Graubundten und Holland wiber Defterreich

Belli Lorb. 792. Selbenbuch 50. Lotichius I, 398.
 Rusdorf I, 281, 289, 379.

<sup>2)</sup> Osborne Mém. I, 295.

Siri Mém. V, 575, 681. Wilson History of Jacob 282. Florus 72.

und Spanien zu Stande kam, und das Berlöbnis bes Prinzen Karl von England mit der französischen Brinzessinn henriette, die freundschaftlichen Berhältnisse der beiden erstgenannten Mächte befräftigte. 1) Allein aus vielen Gründen blieb diese scheindar übermächtige Berbindung, fast ohne alle Wirksamkeit, während für Desterreich eine ernstere Gefahr von Niedersachsen und Dänemark her entstand.

König Christian IV hatte seinen Schwager Friedrich V, wie einige behaupteten, nie als König von Böhmen anerkannt, oder, wie Alle zugeben, doch nicht
unterstützt. Seine Niederlage ging indeß ihm, und
die sich daran reihende Verfolgung allen Protestanten
dieser Gegenden zu Herzen, und es ward 1621 eine
Versammlung in Segeberg gehalten, wo außer Christian und Friedrich, mehre niedersächsische Fürsten in
Person, so wie englische, schwedische, holländische und
brandenburgische Gesandte erschienen, und über die zu
ergreisenden Maaßregeln rathschlagten. Im Laufe
des Aprils und Mais kamen Bündnisse zwischen England, Holland und Dänemark zu Stande 2), auch
wurden im legten Reiche Steuern für etwanige außer-

Belli Lorb. 813. Pappus 33. Th. eur. 814. Abevenb. 472. Cobbet parliam. History II, 67.

<sup>2)</sup> Slange Geschichte Christian IV, II, 165-171. Th. eur. 494.

orbentliche Bedürfniffe bewilligt. Chriftian erklärte: er werde nichts Teindseliges wider ben Raifer unternehmen, jedoch, wenn es nöthig fenn follte, Die Religion vertheibigen; und ber allgemeine Beschluß lautete: man wolle Mannichaft zum Schute Nieberfachfens und zur Unterstützung Oberbeutichlands gufammenbringen. Aber die versprochenen Sulfsgelber frember Mächte blieben aus, und anstatt vorwärts zu treiben verwies Jafob I bem Könige von Danemart 1): er sen zu heftig und eilig, und erschwere hiedurch ben Frieden. Bei biefen, bem Raifer nicht unbekannt blei= benden Berhältniffen, erging aus Wien auf bringende Borftellungen nur bie Antwort: ber Pfalzgraf habe ben Frieden gebrochen und die Acht verdient. Wenn bei Uebung ber kaiferlichen Bflichten einige unschuldige Reichsstände zufällig gelitten, fo thue ihm bies leib; Alle aber ermahne er, Friede zu halten, Rüftungen einzustellen, und mit fremben Mächten feine Bundniffe au fcbließen. Diefen Rath, theils aus Furcht, theils aus Mangel an Ginigfeit und Macht befolgend, blieb man ruhig, bis die Uebertra= aung ber Churwurde an Baiern und die heftigern Religionsverfolgungen alle Gemüther wiederum auf= reizten und Jafob, nach bem Zerfallen mit Spanien,

<sup>1)</sup> Nyerup Charafteristit af Kong Christian IV, 63. Rusdorf I, 353.

ernftlich Gulfe und zwar nicht bloß bei Danemark, fonbern auch bei Schweben suchte.

Guftav Abolf batte bereits um biefe Zeit grofies Unfebn gewonnen und bie beutschen Ungelegen= beiten aufmerksam verfolgt. 1) Gein Rangler Drenstierna, welcher in engem Briefwechsel mit Ludwig Camerarius fand 2), fparte fein Gelb um von allen Seiten ber bie genauften Nadrichten über bie öffent= lichen Ungelegenbeiten zu erhalten, und burch feine Bemühungen wurden unangenehme Streitigkeiten mit Danemark im Frühlinge 1624 beigelegt. Aber ber Argwohn, baf fich biefe Dacht vielleicht mit ben offenen Feinden Schwedens, mit ben Bolen verbinden werbe, bauerte in bem Augenblide noch fort, wo ber Blan bervortrat Chriftian IV und Guftav Adolf follten für biefelben Zwede in Deutschland mirkfam werben. Der brandenburgifche Befandte von Bellin, welcher im Berbfte 1624 beibe Könige biezu aufforberte, erhielt vom ersten bie Antwort: bei ber Unbeständigfeit ber vorgeschlagenen Berbunbeten fete er feine Länder einer ju großen Gefahr aus 3); und Buftav Abolf forberte, es follten mehre beutiche Gurften fich für bie Sache erflaren, Belb aufbringen,

<sup>1)</sup> Rusdorf 1, 424 - 449.

<sup>2)</sup> Dojer patriot. Arch. V, 30-51.

<sup>3)</sup> Cbenb. V, 58, 97.

und Sicherheit herbeischaffen daß er nicht unterbest anders woher angegriffen werde. Nach weitern Bershandlungen erklärte er im Februar 1625: ich habe nichts gegen die Unternehmung, aber das wie, womit und auf welche Beise muß vorher nachgewiesen wersden. Denn wer Großes ohne große Mittel beginnt, gibt Alles dem Zusalle preis und sindet sich zulest betrogen. Ich leiste schon bedeutende Hilfe, wenn ich die Bolen abhalte den Kaiser zu unterstüßen; will man mich aber wider jene und die Dänen sichern, wollen die Berbündeten ein Heer stellen und es unterhalten, so erbiete ich mich zu denselben Anstrengungen, jedoch dergestalt, daß mir der Oberbesehl des Ganzen bleibt und Keiner allein für sich Frieden schließen darf.

König Jakob fand die, mittlerweile von Christian IV gemachten Borschläge, gemäßigter und ausstührbarer; sie waren indeß andererseits auch ungenüsgender und kleinlicher. 2) Deshald, und weil der König von Dänemark erklärte, er wolle keineswegs die Sache allein auf sich nehmen und Schweden von so löblichem Borhaben abwenden, geschah durch die Niederländer der Antrag: man solle zwei Heere, eins unter dänischem und eins unter schwedischem Obersbeselbe bilden, Steuern und Hilfsmittel theilen und

Rusdorf I, 516. Mojer V, 112, 115, 138, 140, 197. Mauvillon Hist. de Gustave Adolfe II, 135.

feinen einseitigen Frieden ichließen. Buftav Abolf batte biegegen im Allgemeinen nichts zu erinnern, ba ibm aber ber 3med bes Krieges ferner, Die Gefahr von Bolen ber näher lag, so wollte er sich nicht vor= brangen und aukerte 1): ich tann mich ohne Bebinaungen, welche bie Möglichkeit und Soffnung eines gemiffen Erfolgs begründen, in die Sache nicht ein= mischen. Unter jenen Bedingungen war bie erfte und wichtigste, bak man ihn ba wo er lande und von wo aus er ben Krieg erhebe, einen fichern Safen und Blat einräume; alfo Bremen wenn er an ber Wefer, ober Wismar wenn er an ber Elbe, ober Stettin wenn er an ber Ober, ober Billan wenn er von Breufen aus vorruden folle. Sierüber entstanden Bogerungen von Seiten Englands und ber beutiden Fürften, weshalb Drenftierna am 10ten Junius ichrieb: auf englische Sulfe fann man nicht rechnen, bie frangofifche wird nur unter unerträglichen Bedingungen qugefichert, Die beutschen Fürsten fcmanten, Die Bolen broben: mithin ift es flar, baf Schweben in biefem Jahre nichts mehr unternehmen fann. 2) Doch erflarte Buftav Abolf, er wolle Danemart in feinen Blanen nicht hindern, ja es unterftuten wenn bie

<sup>1)</sup> Mofer V, 211-216, 230-231; VI, 10-17. 21, 28.

<sup>2)</sup> Mofer V, 158, 162. Stange II, 245.

Noth stiege und ihm irgend Mittel zu Gebote stänben. Den 30sten Junius landete er mit seinem Heere an der Dina und eroberte Liesland binnen zwei Monaten; am 5ten August schried Drenstierna weissagend: wer den deutschen Krieg nach andern Grundsätzen als die wir vorschlugen beginnt, wird den Gesahren nicht entsliehen, die Freunde in dem Augenblicke preis geben wo ihnen Beistand am nöthigsten ist und Kosten und Ruhm einblissen 1), worüber (wenn wir am Leben bleiben) binnen Jahressrisst mehr wird zu schreiben sehn.

Christian IV bem nicht, wie seinem Nebenbuhler, ein anderer Schauplatz des Ruhmes eröffnet war, hielt es für Pflicht den Aufforderungen Englands, Hollands, Brandenburgs gemäß, für die Rettung der protestantischen Freiheit zu wirken 2); auch mochte er dem Könige von Schweden nicht die erste Stelle einräumen, und hegte die Hoffnung für seine Söhne deutsche Bisthümer zu gewinnen. Am 25sten März 1625 ward Christian in Lauenburg zum niedersächsischen Kriegsobersten erwählt und ein Bund geschlossen, dem allmälig die meisten Stände dieses Kreises beitraten. Obgleich er nicht wider die Gesetze des Reichs sondern nur zum Schut, besonders gegen die Kriegs-

<sup>1)</sup> Mofer VI, 30, 63.

<sup>2)</sup> Mallet VII, 37. Stange II. 253.

gewalt Tillys gerichtet war, verwarf ihn ber Raiser gleichwie jene Bahl und fugte feinem Schreiben bier Beriprechungen, bort Drohungen hingu. Beibe verloren aber ihre Birffamfeit und bie Ruftungen ber Berbundeten bauerten fort, weil Tilly bereits bas Bartefte wiber bie Unichulbigen übte, ober ausüben ließ. Geine Leute, erzählt ber faiferlich gefinnte Graf Rhevenhüller 1), fingen an febr wild und tyrannisch ju haufen, benn fie nicht allein mit Blündern und Brennen fehr großen Schaben thaten, fonbern auch etlichen evangelischen Bredigern Bande und Gufe abhaueten, andern Rafen und Ohren, wie auch etlichen Beibern bie Brufte abidnitten und fonft viel barbarifde Thaten verübten, also baff es Türken und Ta= taren taum arger machen tonnen. - Und an einer andern Stelle fagt er: bie Bolfer, welche aus bem Reiche nach Brabant tamen, befonbers bie Rroaten, baufeten febr barbarifc, haben Riften und Raften aufgeschlagen, die Leute schredlich geveinigt und gemartert, weber geistliche noch weltliche Stanbespersonen verschont, Orte verbrannt und Felber icanblich verberbt. 2) Bu Boegbet (alles in Freunbes Canb) haben, unter andern schredlichen Unthaten, etliche Kroaten einem Weibe ihr Kind aus ben Ar-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 793, 808.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 915.

men reißen wollen um es lebendig zu braten, auf daß sie geflüchtet Geld und Gut herbeischaffen sollte. Weil sie es aber festgehalten, haben sie ihr die Finger abgehauen und ihrem Manne die Gurgel abgesschuitten.

Sold Benehmen fchuf Feinde, ftatt fie gu vernichten. Die aus ben öfterreichischen Staaten in grofer Bahl Bertriebenen einigten fich und nahmen eine brobenbe Stellung an 1), ber raftlose Mansfeld batte mit englischer Sülfe ein neues Beer zusammengebracht und ber Rardinal Richelieu, in beffen feste Sand um biefe Zeit bie Berrichaft Frankreichs tam, ließ burch ben Churfürsten von Maing im September 1625 erflaren: Ludwig XIII werbe niemals zugeben, baf fein Reich fast ringsum (am Rhein, ber Pfalz, im Beltlin) von ben Spaniern eingeschloffen werbe; nur wenn Diese die Unterpfalz räumten, wolle er sich nicht in die beutschen Angelegenheiten mischen. 2) Richelieus Absicht ging babin: burch Unparteilichkeit bas Zutrauen aller beutschen Stände zu gewinnen, Die vertriebenen Fürften gang ober zum Theil berzustellen, Baiern bennoch auf seine Seite zu ziehen und Defter= reich und Spanien zum Frieden zu zwingen. Alle

<sup>1)</sup> Liborins Bulturnus Sanbel zwijchen Tilly und Danemark.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 761. Richel. Mem. III, 184, 188.

biefe Dinge fetten ben Raifer um fo mehr in Beforgniß, ba feine Lander icon febr erichopft waren und bas einzig vorhandene Beer nebst beffen Welb= berrn Tilly, mehr von Baiern und ber Liga als von ibm abbing. In biefer Noth, wo bie faiferlichen Rathe verzweifelten wie fie auch nur geringe Mann= icaft aufbringen follten, erflärte Albrecht von Bal= lenstein: nicht 20,000, wohl aber 50,000 wolle er berbeischaffen! In biefer erften Meukerung liegt feine Ratur, und bie Natur bes folgenden Krieges vor Mugen: auch fagt Khevenhüller 1): "wo er hintommen, hat er so viel Contribution gezogen, baf er nicht allein bas Kriegsvolt versammelt, sonbern auch sich und bie Seinigen reich gemacht und alfo ber Erfte gemejen, ber biejem modum Krieg zu führen, ohne Entgelb bes Berrn Beutel gefunden."

Zwischen ben niedersächsischen Ständen und ben beiden Feldherren Tilly und Wallenstein, kam es nunmehr zu umständlichen Verhandlungen. Jene klagten daß Tilly sie ungereizt überzogen, die Weser übersschritten, in Hameln, Minden, Braunschweig und andern Orten arge Ausschweifungen geduldet und bei Allen, insbesondere auch bei den Dänen, die größte Besorgniß erweckt habe. 2) Doch erklärten sie am

<sup>1)</sup> Rhevenh. 802.

<sup>2:</sup> Belli Corb 939. Afer. 837.

Sifter. Tafdenb. II.

12ten November 1625: wenn Tilly Riebersachsen verlaffe, allen Schaben erfete und Burgichaft leifte bag niemand an weltlichen und geiftlichen Rechten beschwert werbe, wolle ber Rreis bas Kriegsvoll entlaffen und auch ben König von Danemark bagu vermögen. Tilln antwortete: er fen erst nach Niedersachsen ge= fommen, als bagu hinreichender Grund vorhanden gewesen und habe nichts gegen ben Religionsfrieden gethan. 1) Wenn ber Rreis mit Entwaffnung bes Rriegevolts ben Anfang made, alle fernern Werbungen einstelle, Mansfeld vertreibe, feinem Feinde ben Durchaug verstatte und bie Kriegstoften ersete, follten bie faiferlichen Seere abgeführt und ber Rirchen= und Reichsfrieden gehalten werden. Nach langem Sin= undherhandeln, abnehmen und zusetzen, lautete ber am 25sten Februar 1626 von ben Ständen gemachte Borichlaa: 2)

"Erstens, die Heere werden gleichzeitig und in gleichen Abtheilungen entlaffen; denn ob wir auch in kaiserliche Majestät kein Mißtrauen setzen, ist doch bei den hohen Officieren keine Parition oder Bollziehung.

Zweitens, wir wollen gegen ben Raifer und Reich

<sup>1)</sup> Adlzreiter 138. Londorp acta publ. I, 1186, 1253.

<sup>2)</sup> Bell. 943. Th. eur. 909. Khevenh. 864, 875. Lotich. 441. Schmidt IX, 270.

nichts Feindliches vornehmen, sondern in dessen Devotion verbleiben, den Mansseld sortschaffen und bei etwanigen Berbindungen uns in den Schranken der Reichsgrundgesetze halten. Dagegen wird das kaiser-liche Heer den Kreis verlassen, alles in Beschlag Genommene heransgegeben, die kirchliche und weltliche Freiheit unverletzt erhalten, etwaniger Streit in friedlichem Bege beseitigt, und Liga wie Gegenliga aufgelöset."

Tilly wies biese Vorschläge mit der Erklärung zurüd: er könne über Abdankung seines Heeres, Auflösung der Liga, religiöse und politische Rechte nichts entscheiden; sondern nur einen Kriegsvertrag schließen,— der dann freilich keinen einzigen Grund des ganzen Streites gehoben, wohl aber die Stände entswaffnet hätte. In ihrem letzten Schreiben vom 8ten März klagen diese lant: daß Tilly und Wallenstein überall mit Strasvollziehungen angesangen und, nachedem sie sich schon früher auf die genannten Punkte eingelassen hätten, iht Mangel an Bollmacht vorsichützen, um ihre Abneigung wider jeden billigen Frieden zu verbeden.

So begann ber Krieg leiber von neuem, aber nicht zum Bortheile ber Protestanten. Wallenstein schlug ben Grafen Mansfelb am 25sten April bei ber bessauer Brude und verfolgte ihn über Franksurt und Schlefien bis Ungern. 1) Im Begriff burch Bosnien nach Benedig zu gehn, um auch bier wider bas haus Desterreich zu wirken, erkrankte er Enbe Novembers in Rafau, zwischen Zara und Spalatro. 2) Es für unwürdig haltend bem nahen Tode unmänn= lich zu erliegen, ließ er sich sein bestes Kleid anziehen und gab ftebend, in ben Armen zweier feiner Officiere, ben Geift auf. Schon fünf Monate früher, ben 26ften Junius, erlag fein Genoffe und Rebenbuhler 3), der erst 27jährige Christian von Braunichweig, einer ichweren Rrankheit. Beiber Männer Geschichte zeigt gleichmäßig bie Größe ihrer Anlagen und die Auflösung ber Zeit, welche eine folche Anmenbung berfelben möglich, ober gar nöthig machte. Auf jeden Kall war ihr Tod für den Raifer ein fehr großer Gewinn. Denn zu ben bereits angegebenen Rriegsgefahren gesellte fich in biesem Jahre ein großer Bauernaufstand in Defterreich, herbeigeführt burch ben argen Druck welchen die Baiern in bem ihnen pfandweise überlassenen Antheile ausübten 4), und burch

Bell. 947. Th. eur. 929, 972. Thebenh. 1234.
 Richel. Mém. III, 197.

<sup>2)</sup> Anbere schreiben Ratona, Racan, Bracowity. Lottich. 1, 484. Senkenberg IV, 470. Sirot Mém. I, 89.

<sup>3)</sup> Bell. 953. Aitzema I, 500.

<sup>4)</sup> Bell. II, 44. Pappus 47. Lotich. I, 458.

bie Verfolgung ber Protestanten, welche fatholische Giferer überall für pflichtmäßig bielten. König Christian IV und bie niederfächnischen Stände hofften hierdurch Luft gu bekommen, als andere Ereignisse ungunftiger Art Diefe Soffnung mehr benn zu Boben ichlugen. Die Sollander mit welchen im December 1625 ein neues Bundniß geschloffen worben 1), leifteten taum mittel= bare Sulfe, Die Englander fandten bas verfprochene Gelb nicht (weshalb viele unbezahlte Gölbner bavon= liefen), König Christian ward burch einen Fall mit bem Pferde eine Zeit lang außer Thätigkeit gefett, Landaraf Morits von Seffen burch Tilly zu einem lästigen Bertrage gezwungen, und Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig im entscheibenben Augenblicke vermocht bem Bunbe zu entfagen und auf bie Seite bes Raifers zu treten. 2)

Unter solchen Berhältnissen erreichte Tilly bas protestantische Heer am 27sten August 1626 bei Lutter am Barenberge. Ob es gleich burch starke Märsche und Mangel an Lebensmitteln ermattet 3) und schwä-

Stange II, 269. Rusdorf I, 618, 665. Richel. III, 198, 232.

<sup>2)</sup> Spittler Geichichte von Sannover II, 430.

Th. eur. 932. Caraffa 263. Florus 108. Aitzema I, 552. Adlzreiter 149. Londorp act. publ. II, 1312.

cher als die ligistische war, stellte es doch König Christian in Schlachtordnung und begann den Kampf. Schon drang er mit seinen Dänen muthig dis zu dem Geschütze Tillys und viele Baiern wurden getödtet; da gerieth er in ungünstigere Dertlickseit und das Kriegsglück wandte sich von ihm. 1) Aber erst nachdem er die Seinigen dreimal wieder in den Kampf geführt und alle Pflichten eines tapfern Feldherrn preiswürdig erfüllt hatte, mußte er die Wahlstatt räumen und verlor, nach Angabe der Sieger, an 4000 Todte und Gesangene 2), während sie ihren Berlust nur auf 200 schätzen und höhere Wahrzeichen darin fanden, daß sie die Lutheraner bei Lutter und am Jahrestage der Kaiserwahl Ferdinands geschlagen hätten.

Entscheibend ward der Sieg aber nur dadurch, daß sich ein sächsischer Kreisstand nach dem andern mit dem Kaiser verglich, und der anfangs mit Eiser wassneude und wirkende König von Dänemark fast allein auf dem Schauplaze blieb. Furcht, Ungehorsam, Sorglosigkeit, Unwissenheit, Treulosigkeit 3) (sagt ein Berichterstatter) brachen überall hervor, und Christian verlor zuletzt auf allen Bunkten, weil er seine Kräfte

<sup>1)</sup> Praecipitavit in loca iniquiora. Camer. epist. in Mosers Archiv VI, 93. 105.

<sup>2)</sup> Bell. II, 7. Rhevenh. 1268. Lotich. I, 455.

<sup>3)</sup> Rusdorf II, 426, 429.

au fehr zerftreut hatte. Innerhalb Deutschland trat bem Raifer und ber Liga niemand mehr entgegen, und es ichien nur von ihnen abzuhängen wie weit fie ben Ronig von Danemart in feine Erbstagten verfolgen wollten. Auf jeben Fall wurde Deutschland einen billigen Frieden mit bochftem Danke angenommen, ja fich einem barten gebulbig unterworfen haben. Damit war aber ben Feldberren, Befehlshabern und Golbnern gleich wenig gedient. Wallenstein und Tilly, überall eifersüchtig und argwöhnisch wider einander, fcbienen nur barin einig zu fehn Menfchen und Buter als eine, ichlechthin ihrer Willfur preisgegebene Beute zu betrachten. Pappus, ein fofiniger Stifts= berr, welcher ben unseligen Krieg mit Berftand und Gemuth geschrieben hat, fagt in Beziehung auf Wallenstein und beffen Beer 1): gang Deutschland ift ob ber Bezahlung bes Colbes zum Bertauf ausgestellt, und Sieger wie Besiegte, Freunde wie Feinde find ben Rriegern preisgegeben, bamit fie nach Willfur erft nehmen, bann rauben, bann mit Foltern erpreffen. Genug bes Uebermuthe findet fich bei ihnen wenn er auch feinen Lohn trägt, itt wurden bafür gleichsam

<sup>1)</sup> Pappus 59. Aehnliches in Murrs Beiträgen 30, 36. Auch bie Danen hauseten, 3. B. in ber Mart Branbenburg, fehr arg und machten sich baburch verhaßt. Cosmars Graf Schwarzenberg 47.

Preise ausgesett; benn nichts was Bewinn brachte galt mehr für unerlaubt, und die Weldherren und Borgesetten, bie ba zügeln sollten, gingen mit schlechtem Beispiele voran. Sie lebten auf eine fo verschwen= berifche Beife bag felbst mahre Fürsten baburch in Dürftigkeit verfunken maren; und boch wollten jene trots ber wilden Bergeudung auch noch haben und besitzen, nicht bloß reich sehn, sondern auch bleiben. Indem sie alle Kriegssteuern und das Beste aus ber Beute für fich binwegnahmen, liefen fie ben Goldnern bloß bas übrig, was sich noch mit Gewalt erpreffen lieft. Go fing man an felbst bas Leben ber Einwohner ben Sölbnern als Solb anzuweifen, und mit Golbe mußte man sich von ben neuen Martern losfaufen, bie Graufamfeit und Sabsucht erfanden. Daber täglich neue Bormanbe, neue Namen für bie Frevel und (ein Sauptzeichen von Kriegselend) jene Schaffner, Commissarien, welche Schickfal, But und Leben Aller in ihrer Sand hatten. Solbaten und Einwohner gleichmäßig plünderten und betrogen, und gegen ben allgemeinen Saß gesichert blieben, indem sie erklärten: das, was der gemeinste Naub war, gehöre zum Dienste des Raifers, zum Wohle des Baterlanbes und zum allgemeinen Beften.

So schnell war bie Mannszucht, welche Wallenstein im ersten Augenblide für sich selbst als nützlich und nothwendig erkannt hatte, entwichen; sehn wir ist wie ber Raifer und feine Bertrauten in Beziehung auf Religion und Gefetgebung wirkten und bie gewonnene lebermacht benutten. Un ber Spite feiner Beamten ftand ber Fürst Eggenberg, früher ein febr iconer Mann, bann burch Gicht und Bobagra arg mitgenommen. Man rühmt seine Fähigkeiten, Berebsamfeit, Scharffinn; boch mar es nur ein Staats= mann aus ber italienischen Schule Machiavellis, und bigotter Religionseifer galt ihm für die Religion felbst. 1) Faft noch größeren Ginfluß übte ber jefuitische Beichtvater Lämmermann. Er hat (fagt ein wohlunterrich= teter Schriftsteller) bes Raifers Berg gang in feinen Sänden; feine Rathichlage in geiftlichen und welt= lichen Dingen überwiegen alle andern 2), an ihn wird alles und jedes gefandt und gewiesen; wer ihn zum Borfprecher hat, führt am taiferlichen Sofe sicher feine Angelegenheiten jum Ziele. Er und ber Rarbinal Caraffa, ber Fürst Eggenberg und ber Baron Bartenberg leiteten bie Berfolgungen, welche in ununterbrochen steigendem Maage feit 1623 bie Brotestanten in allen öfterreichischen Lanbschaften trafen. Buvörberft murben alle Buchersammlungen burch= fucht, die angeblich ketzerischen Werke (auch bie Bi= beln) weggenommen, jesuitische Rollegien in Iglau,

<sup>1)</sup> Status regimin. Ferdin. I, 74.

<sup>2) 42, 71.</sup> 

Anaim und andern Orten gestiftet 1) und bem Orben bie Universität Wien gang überantwortet. Sierauf ent= fernte man allmälig alle protestantischen Beamten und Bormunder, verbot Erziehung ber Kinder aufer Lanbes und gemischte Chen. Rein Protestant erhielt bas Bürgerrecht mehr, feiner ward bei Sandwerkern und Rünstlern in die Lehre genommen, feiner burfte ein Testament machen. Am neunten September 1624 erging ber Befehl 2): alle protestantischen Prebiger und Schullehrer follten binnen acht Tagen abdanken und, bei Strafe an Leib, Gut und Leben, bas Land verlassen. Endlich bieß es: wer bis Oftern 1626 nicht katholisch ift, muß auswandern! Alle Bitten. Borftellungen, Bezugnahme auf Recht, Berfprechungen, Urkunden, Majestätsbriefe und Religionsfrieden blieben ohne Erfolg 3); allein aus Böhmen manber= ten über 30,000 Familien (barunter 500 eble Be= ichlechter) aus, viele bettelarm, andere in ihren Gittern baburch gefährbet, baß fie biefe nur an Ratho= liken verkaufen burften, ober baf fie gar eingezogen wurden. Berzweiflung führte endlich zu furchtbaren Aufständen, bie mit entfetlicher Sarte bestraft mur-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1621, 490. Caraffa 176-178, 232, 235.

<sup>2)</sup> Bellus 849, 926. Lotichius I, 403. Decreta bei Caraffa 75, 79.

<sup>3)</sup> Histor. persecutionum 284. Woltmann 249.

ben; und doch sagt Khevenhüller freudig und zufrieben 1): alles seh bergestalt eingeleitet, daß kein Mensch mit anderm Zwange als — ber Emigration zu ber katholischen Religion angewiesen worden!

Aehnlicher Weise versuhren die Spanier und Baiern in der Pfalz?), ja Max vernichtete sogar alle Rechte der Stände in den ihm zugewiesenen Theilen und nahm keine Rücksicht auf die Behauptung. ise hätten, indem sie ihrem Landesherrn Friedrich V beigestanden, nichts gethan als was treuen Unterthanen zieme. Auch hier mußten, als der Katholicismus mit Gewalt durchgesetzt wurde, Tausende auswandern, und die von allen Seiten herbeigezogenen und bereicherten Mönche und Jesuiten konnten den Berlust nicht ersehen, das Land nicht wieder emporbringen.

Am 31sten Julius 1627, bem Tage bes Ignatius Lopola, erging ein neues Gesetz für Böhmen bes Inhalts: ber kaiserlichen Schuldigkeit gemäß und ber Unterthanen heil und Seligkeit halber, wofür Ferdinand Gott Rechenschaft ablegen muß, werden Geschäftsträger ernannt, welche alles Ernstes sorgen baß jeder augenscheinlich zur katholischen Religion

<sup>1)</sup> Rhevenh. 496, 509, 770, 1111, 1472; Florus 138.

<sup>2)</sup> Struve pfälzische Kirchenhistorie 557 - 562

<sup>3)</sup> Bicotte III, 243, 247, 251.

zurückfehre. 1) Widerspenftige räumen binnen fechs Monaten bas Land, und verkaufen ober überlaffen ihre Güter an Ratholiken. — Später verfürzte man biefe Friften (um alle Auswanderung unmöglich zu machen) auf 14 Tage und erzwang bie Bekehrung durch Mittel aller Art, z. B. durch Einlagerung von Solbaten. Der Sanbel zwischen Steiermark, Rarnthen, Rrain und Ungern ward verboten, damit aus diefem Lande feine Brotestanten berüberfamen. Deren Rinber murben ihrem Berwandten mit Gewalt weggenom= men und bei Ratholiken untergebracht 2), protestan= tischen Wittwen aber unterfagt ihre Männer zu beerben. Taufen, trauen und begraben fand für Brotestanten nicht mehr ftatt, ja man strafte jemand, weil er seinem Sohne ben Namen Friedrich gegeben hatte. Wer verborgene lutherische Beiftliche angab. erhielt Belohnungen: fie follten gebunden nach Wien geliefert, an Retten geschmiedet und zum Festungsbau verurtheilt werben. 3) In einem andern Befehle heifit es: Die

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1483. Dumont V, 2. Urf. 278. Bell. II, 89.

<sup>2)</sup> Khevenh. 498 zu 1633. Decreta bei Caraffa 96, 112, 115. Historia Persecutionum 197, 306, 317, 373, 408. Mannert Geschichte von Baiern II, 170.

<sup>3)</sup> Balban Geschichte ber Protestanten in Desterreich II, 303.

Brediger welche sich in Kärnthen und Krain noch bliden lassen, follen als Kundschafter, Empörer und Berbrecher ohne Gnade und Berzug an den ersten besten Baum aufgehängt werden. 1) In der That erlitten viele die äußersten Mißhandlungen, sie wurden, laut einigen Berichten, geprügelt, gefoltert, selbst umgebracht.

Der Karbinal Clefel (welcher 1627 alle Befitungen guruderhielt und früher auch ein Giferer mar) erflärte itt: biefe Bekehrungsweife fen zu icharf, es gehe babei Beld und Gut, Liebe und Treue ber Unterthanen verloren, und bennoch gewinne man die Seelen nicht, weil bie Ausgewanderten und ihre Rachfommen immerbar protestantisch blieben. 2) Beffer bie Leute ruhig und nur ohne öffentlichen Gottesbienst im Lande laffen, fo murben bereinft alle Rinder fatho= lifch und es finde in feiner Art Berluft ftatt. Biele andere Ratholifen gurnten bem Rarbinal Caraffa ob jener Maafregeln, nannten ihn Friedensstörer und weissagten es werbe baraus bas größte Unheil ent= flehen. Dennoch beharrte ber ftolze Briefter auf feiner verwerflichen Bahn und rechnet es fich zum Ruhme daß er ben Raifer, welcher mehre Male barüber in Sorgen gerathen fei, immer wieber vorwarts gu

<sup>1)</sup> Riccius 151. Caraffa 287. Hist. Persec. 172.

<sup>2)</sup> Rhebenh. 1481.

treiben verstanden habe. 1) Und doch muß derselbe Kardinal Caraffa bekennen: so viel Anstrengungen, Sorgen und Beschwerden hätten fast gar keine Frucht getragen, und beinahe jeder wäre halsstarrig seinem Glauben treu geblieben; — was freilich damit zusammenhing daß man statt der protestantischen Geistlichen, beim Mangel katholischer Priester, entweder gar keine, oder unwissende und sittenlose Personen anstellte. 2)

Gleichzeitig fehlte es auch ben katholischen Bewohnern Böhmens nicht an Gründen zu mancherlei Klage. 3) Die Herabsetzung der Münze z. B. auf ein Zehntel des alten Werths, führte zu Berwirrung, Berlust und Betrug; bei Bestätigung der Staatsrechte ward der Majestätsbrief ausdrücklich verworfen und Böhmen für ein Erbreich erklärt, so lange noch männliche oder weibliche Sprossen des österreichischen Hauses vorhanden wären.

Aber nicht bloß in bes Kaisers Erbstaaten, sondern auch in allen übrigen Theilen Deutschlands zeigten sich die Folgen bes Sieges bei Lutter. Protestantische Stände mußten jenem und nicht minder seinen Feldherren große Steuern zahlen, vorzugsweise die Einlagerung

<sup>1)</sup> Caraffa 137, 289.

<sup>2)</sup> Hist, Persecut. 192.

<sup>3)</sup> Ibid. 166. Dumont V, 2. Urf. 282. Schmibt IX, 224.

übernehmen, sich Rechtssprüche über die Rückgabe geistlicher Güter gefallen lassen 1); ja in mehren Landschaften, 3. B. in Jülich und Berg 2), führte man den Katholicismus nach böhmischer Art gewaltsam ein und vom Religionsfrieden war nicht mehr die Rede.

3m August 1627 bot Kaifer Ferdinand bem Bfalggrafen Friedrich bie Aussöhnung an 3), wenn er Abbitte leifte, fich feiner Gnade unterwerfe, ben Bergog von Baiern als Churfürsten anerkenne, Die Bfalz fatholisch laffe und die Kriegskoften bezahle. Friedrich wollte fich bie erfte und, mit geringen Debenbedingungen, auch die zweite Forberung gefallen laffen; an ber Unmöglichfeit bie lette zu erfüllen. scheiterte jedoch nothwendig bie, nur jum Scheine veranlagte Unterhandlung. Churfurft Georg Wilhelm von Brandenburg, ber einzige welcher bis jest noch ber Erhebung Maximilians von Baiern wiberfprochen batte, mußte ibn (wie es bieg bem Raifer zu Ehren und bem Frieden jum Beften) am 22ften Mai 1627 anerfennen 4) und es für Gewinn halten, baff er hinzusetzen burite: es geschehe unbeschabet ber Reichsgesetze, ber

<sup>1)</sup> Caraffa 269. Lotichius I, 508. Adlzreiter 160.

<sup>2)</sup> Rhevenb. 182.

<sup>3)</sup> Rusdorf II, 404. Lotich. I, 512. Adlzreiter 154.

<sup>4)</sup> Centenberg IV, 539.

Wahlfavitulation, sowie ber Rechte bes Bfalzarafen. seiner Kinder und Verwandten; auch wolle er nichts zum Behaupten jener Uebertragung ber Churwurde thun. Dies hielt jedoch ben Raiser nichts ab im Mai bes folgenden Jahres bie, erft nur perfönliche, Belehnung Maximilians auf feine und feines Baters Wilhelm männliche Nachkommen auszudehnen und für bie Räumung Desterreichs ob ber Ens, ihm bie Oberpfalz und einen Theil ber Rieberpfalz zu überweisen. Schon im Jahre 1623 berechnete Maximilian bem Raifer breizehn Millionen Kriegskoften und zwei Millionen Zinsen, welche Ferdinand so wenig als Bfalzgraf Friedrich bezahlen konnte. Zeither mar inden Mari= milian zweifelhaft gewesen, ob ein öfterreichisches ober pfälzisches Bfand ihm sicherer verbliebe; ist ließ er fich auf Roften feines Baters befriedigen 1), ohne für ben Fall eines Wechsels ber Berhältniffe seinen Unfprüchen an Desterreich gang zu entsagen. Während er bies feinerseits für bie flügste Wendung hielt, meinte ober Raifer er sen noch schlauer: benn er begable mit frembem Gute, erhalte bas feine gurud und fette Maximilian für immer an feine Bartei.

Wenn biefe Umstellung ber Nechte und bes Be= sitsstandes im Sause ber Wittelsbacher schon unge=

<sup>1)</sup> Adlzreiter 167. Mannert Gesch, von Baiern II, 162. Schmibt IX, 297.

meines Auffehn machte, fo mar bas Erstaunen und bie Bestürzung noch weit größer als man vernahm baß, nach Berjagung eines uralten Geschlechts, ein bobmijder Ebelmann in die Reihe beutscher Fürften eintreten folle. Albert von Balbstein ober Wallen= ftein warb geboren in Brag ben 14ten September 1583 und bezog, nachdem er auf ber Schule zu Gold= berg ben ersten Unterricht genoffen, bie Universität Alterf. Sier gerieth er in mehre Sändel und ward sulett weggewiesen 1), weil er ohne irgend genügen= ben Grund feinen Burichen graufam mighandelt hatte. 3m Jahre 1606 bereifte er Solland, England, Frantreich. Italien und lag in Babua unter Anderem lange ber Sternbeuterei ob, welche in fpateren Lebensver= baltniffen nicht felten feine Entschluffe ba bestimmte; wo er unbefangen ben Ginfichten feines Beiftes und den Fügungen Gottes hätte vertrauen follen. Auch ben Umstand, bag er ale Ebelfnabe am Sofe bes Markgrafen von Burgau aus einem Tenfter binabfturzte ohne Schaben zu nehmen, betrachtete er als einen höhern Fingerzeig, er fei zu großen Dingen beftimmt 2) und trat beshalb, ben protestantischen Blauben verlaffend, zum fatholischen über. Nicht ohne

<sup>1)</sup> Wagenseil exercitat 204. Historisch schiplomatisches Magazin I, 223. Murr Beiträge 127, 300—306.

<sup>2)</sup> Berchenhahn Leben Ballenfteins I, 6.

Sinsicht auf weltliche Mittel und Zwede heirathete er eine alte, fehr reiche Wittme, aus bem Beichlechte ber Wickow 1), bie aber feine Gefundheit fast zu Grunde richtete, indem fie ihn burch einen Liebestrant fester an sich zu ketten suchte. In mehren Feldzügen gegen die Benetianer unter Verdinand, gegen bie Ungern unter Thurn zeichnete er fich fehr aus. erwedte bes Raifers Aufmerksamkeit und erwarb bie Freundschaft bes, bei biefem viel geltenden Grafen Barrach in fo hohem Grabe, bag er (nachbem Ballensteins erfte Gemahlin gestorben mar) ihm feine Tochter zur Ehe gab. Bergebens suchten ihn bie Böhmen auf ihre Seite zu ziehn 2), er führte ein Regiment in die Schlacht auf bem weißen Berge und ward nachher Befehlshaber in Brag. Sein. burch zwei ungemein reiche Frauen schon fehr großes Bermögen erhöhte er außerordentlich, indem er gar viel eingezogene Büter für Spottpreise taufte und fie oben=

Galeazzo Priorato vita di Walst. 9, 18. Bongeant I, 176.

<sup>2)</sup> In einem Briefe vom 12ten Mai 1619 aus Prag heißt es: le Comte de Walstein qui s'est ensui avec une somme considerable d'argent, et à taché de débaucher la gendarmerie du Comté, a été déclaré publiquement poltron et larron. Carleton Mémoir. III. 93. Ist biese Nachricht gegrilnbet und von welchem Wallenstein ist die Rede?

ein mit ber bamaligen Rothmunge bezahlte 1), bie 3/4 Rupfer und nur 1/4 Silber enthielt, nachmals aber jum Berberben ber Empfänger und Inhaber verrufen ward. Durch biefe mehr als fürstlichen Mittel un= terftütt brachte er, als ihm ber Raifer zum erften Dale ben Oberbesehl anvertraute, ein großes beer aufammen, wußte aber auf Deutschlands Roften bald die Auslagen fo zu erfeten, baf fein Sof nachmals (während er fich einfach fleibete und mäßig lebte) alle fürstlichen, ja manche toniglichen feiner Beit übertraf. 2) Reichsgrafen und Barone bienten ihm als Rammerberen, 6000 Bferbe ftanben in feinen Stallen, einige Millionen baares Gelb lagen in feinem Schape, und boch hatte er über gehn Millionen veridenft. Er fprach wenig und war immer ernft, benn Berablaffung vernichte bas Unfehn und löfe ben nothwendig strengen Behorfam auf. Bemäßigte, qu= friedene Gemuther hielt er für fcmach; nur bas Rühne, Ungezähmte machte auf ihn Ginbruck. Berwegenheit schien ihm oft bie Weisheit zu erfeten 3) und ben Chrgeiz nannte er bie Leuchte, welche allen großen Sandlungen vorausgehe. Um ber Religion willen liebte und hafite er niemand und bie, bamals

<sup>1)</sup> Siri Mem. VIII, 54. Richel. Mem. VIII, 102.

<sup>2)</sup> Riccius 547. Gualdo 133.

<sup>3)</sup> Pappus 41. Gualdo Prior. 20, 67, 167-169, 218.

für so ungemein wichtig gehaltenen, Berschiedenheiten ber Bekenntniffe waren ihm gleichgültig. Auf Empfehlungen und Vorbitten nahm er felten Rücksicht, aber jeder Tapfere fand bei ihm günstige Aufnahme, und mit großem Scharffinn wußte er Personen und Dinge au beurtheilen und au benuten 1), fofern fterndeuten= der Aberglaube ihn nicht irre führte. Seine Beloh= nungen und Strafen überftiegen oft bas richtige Maag, bort um anzureigen, bier um abzuschrecken. Wenn er aber einen Bedienten hängen ließ, weil er ihn gu früh wedte, und Ebelleute vom Beere schimpflich wegjagte, weil sie ohne Stiefeln erschienen; so offenbart fich barin nur die robe Leibenschaft eines eigenliebigen Gemüthe, weshalb ber Bergog von Grammont (feine Feldherrneigenschaften sonst anerkennend) von ihm fagt 2): er war stolz und anmaagend über alle Be= griffe, schnell zum Zorne, unversöhnlich im Saffe, graufam in ber Rache. Wallenstein fette etwas barein fich auffallend, überraschend, geheimnisvoll zu beuehmen, als habe fein Thun überall höheren Grund und Bedeutung; er wollte in jeglichem außerorbentlich fenn: ein fo erfünstelter, gemachter Borfat führt jedoch kaum in die Borhofe, vielweniger in bas Allerheiligste ber mahren Größe. Was bei Beinrich IV, Wilhelm von

<sup>1]</sup> Gualdo 167.

<sup>2)</sup> Grammont Mém. I, 15. Burgus 279.

Dranien und Wallensteins größerem Gegner, Gustav Avolf, aus bem unerschöpflichen Reichthum ihres Geistes und Herzens, wie ein klarer unversieglicher Quell hervorbricht, mit sich fortreißt, an sie kettet; ist ganz etwas anderes als das Eindruckmachen burch vereinzelte Mittel, als die lieblose Kraft, welche alles nur für selbstsüchtige Zwecke benutzt und eine Welt in Trümmern schlägt um in der Wüsse sich einsam einen Thron zu erbauen.

Schon im Jahre 1623 hatte ber Raifer Wallenstein zum Berzoge von Friedland erhoben 1); ist erklarten feine Freunde: folde Belohnung fen fur un= ermefliche, unichätbare Dienste viel zu gering. Um Die Größe kaiferlicher Macht und Dankbarkeit zu gei= gen und für immer von Aufruhr und Wiberfetlichkeit abzuschreden, folle Werbinand feinem fiegreichen Welbberen bas land ber abtrunnigen Bergoge von Ded= lenburg überlaffen. Diefem Borichlage ftellten Andere bie erheblichsten Grunde gegenüber und fprachen: wenn wir auch tie Frage umgehn wollen, ob Wallenstein wirklich im Kriege soviel als irgend möglich für ben Raifer gethan, und nicht viel mehr in Schlefien, Ungern und bei Berfolgung Mansfelds andere Rudfichten genommen, ob er alfo große Belohnungen verbient bat; fann boch bie vorgeschlagene schlechthin nicht

<sup>1)</sup> Abevenb. 141 zu 1623; 1630 zu 1627.

für angemeffen gelten. Denn bie Berzoge von Medlenburg gehören zu einem alten, mit vielen boben Bäufern verwandten Geschlechte, haben nicht mehr gefehlt als manche Andere und find in ber allgemein ertheilten Berzeihung mit begriffen. Sie itt ungehört verbammen und alle Berwandte, Berechtigte und Mitbelehnte bei Seite ichieben, mare nicht bloff ungerecht, fonbern würde auch Sachfen und Branden= burg beleidigen, Guftav Abolf (ihren Bermandten) zur Theilnahme an bem bentichen Kriege aufreigen, und allerwärts neue Unruhen und Gefahren berbeigieben. Ueberdies hat fich Ballenstein verlauten laffen 1): "man bedürfe keiner Churfürften und Fürsten mehr, es folle wie in Spanien und Frankreich nur ein Ronig fein"; mas, gleichwie fein Benehmen überhaupt, alle Stände unluftig, irre und fleinmutbig macht und ben Borwurf erzeugt, ber Raifer habe ihm mehr Macht verlieben, als bie Wahlkapitulation erlaubt. In Wahrheit ift es auch unverständig einen Diener zu folder Unabhängigkeit zu verhelfen, und wenn man jeden Feldherrn fo belohnen wollte, wilrbe bald bas gange römische Reich nicht bagu genügen.

Diesen Einreben gegenüber vergrößerten Wallenfteins Freunde bie Schuld ber Berzöge, nannten seine Dankbarkeit granzenlos und meinten: von den ohn-

<sup>1)</sup> Rhev. 62-67, 703, 713. zu 1628.

mächtigen beutschen Fürsten, bem geschlagenen Ronige von Danemark und bem in Bolen beidaftigten Bustav Abolf feb gar nichts zu beforgen. Gleichzeitig machte Wallenstein 1), um Widersprüche ber Liga abzulenken, ben Borfchlag: man folle bem Grafen Tilly für allerband Univrude bas Fürstenthum Ralenbera geben; und ber Bergog von Braunschweig mußte froh fenn, daß biefer sich vorläufig mit einigen Aemtern begnügte. 2) Bor allem aber wirften einige Beift= liche für Wallensteins Blane, benn er hatte ihnen die Serstellung ber Kirchengüter und bie Gründung neuer Stifter und Rlöfter in ben ihm zufallenben Ländern versprochen. Go belehnte bann ber Raifer ibn und feine Erben am erften April 1628 mit Ded= lenburg, wie es bieß zur Belohnung für geleiftete Dienste und um fich bes Landes beffer zu verfichern, end= lich als Schabenersat bis ber große Aufwand Wallenfteins völlig erstattet fen. 3) Auf Wibersprüche, Recht= fertigungen und flebentliche Bitten ber Bergoge und ber Stände ward feine Rudficht genommen; bie letten mußten hulbigen, und wer nicht erschien, ober nach

<sup>1)</sup> Rhevenh. 771. Gentenberg V. 63.

<sup>2)</sup> Um biese Zeit erhielt Wallenstein auch Sagan. Adlzreit. 169.

Dumont V, 2. Urf. 301. Th. eur. 1055. Meyern Londorp cont. II, 811; IV, 14.

Stralfund ober zu Guftav Abolf flüchtete, marb geachtet und fein Befithum in Befchlag genommen. 1)

Die Erhebung Wallenfteins zu einem beutschen Bergoge anderte fein Berbaltnif in manchen wefent= lichen Bunkten. Ginerfeits konnte er nur als kaiferlicher Oberfeldherr über die Grangen Medlenburgs hinausgreifen und in Wahrheit mehr Länder beherrschen; andererseits war ihm als Herzog ein unbedingtes Uebergewicht bes Raifers nicht mehr willkommen und Die Nothwendigkeit einleuchtend, feine eigene Macht ju vergrößern, ober bie Gunft mander Rachbarn gu gewinnen. Diese boppelte Richtung erklärt fein wei= teres Benehmen, insbesondere gegen Stralfund und Danemark. Auf Die Weigerung jener Stadt, Mannschaft einzunehmen, tam es zu einem Bertrage, monach sie für die Befreiung 30,000 Thaler zahlen und ben fogenannten Danholm unter ber Bedingung raumen folle 2), daß bafelbft teine neuen Schangen an= gelegt würden. Als fich ber Bergog nach Empfang bes Gelbes hieran nicht kehrte und bie Stadt ringsum einschloß, besetzten die Stralfunder den Danholm von

<sup>1)</sup> Landsberg 36, 38.

<sup>2)</sup> Reubur Gesch. bes 30jährigen Krieges. Lotich. I, 559. Andere Forderungen an die Stadt, Atlas, Sammt, Seide, Gallaunen, Livreetuch, Bob u. s. w. zu liesfern. Wallenst. Briefe I, 203. Zober 120.

neuem, trafen unter ihrem tüchtigen Burgermeifter Steinwig bie ernstesten Bertheibigungsmagfregeln und fuchten Bulfe und Bermittelung in Branbenburg, Bommern, Lubed. Danemart und Schweben 1), ja beim Raifer felbit. Die beiben erften Fürften bemühten fich einen Bergleich zu bewirken, aber Ballensteins Forberungen maren fo bart, baf man fie verwarf. Defto mehr Soffnung icopfte bie Stabt, als ihre Abgeordneten am 10ten Junius 1628 ein taiferliches Schreiben an Ballenftein gurudbrachten: er folle Stralfund mit Ginlagerung verschonen und alles in Gute beilegen. Statt fich baran zu fehren, fprach er im höchsten Borne: und wenn schon biefe Feftung mit Retten an ben Simmel gebunden mare, mußte fie boch herunter. Drohungen biefer Art erbobten nur bie Standhaftigfeit ber Bürger, auch erhielten fie Belb aus Samburg und Lübed und ichlof= jen (nachbem Danemart anfangs einige Mannichaft geichidt hatte) ben 25ften Junius mit Buftav Abolf einen Bertrag 2), wonach fie fich auf 20 Jahre, jeboch unbeschabet ber Reicheverbindung und ber Reichepflichten, in feinen Schutz begaben. Sechshunbert Schweben, welche bie Ctabt befolbete, tamen nach

<sup>1)</sup> Rhevenb. 186, 197, 205.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 230. Th. eur. 1065. Neubur 158 und Borrebe 7.

hiftor. Tafchenb. II.

Stralfund, jeboch nur zur Bertheibigung nicht zum Angriff, fofern biefer nicht nothwendig aus jener folge.

Die allergrößten Anftrengungen Wallenfteine fcheiterten an ber bewundernswerthen Tapferfeit ber Bertheibiger, mehre Stürme wurden abgeschlagen, und nachbem bie Raiserlichen burch bas Schwert 1), Sunger und Krankheiten 10,800 Fußgänger und 1200 Reiter bei ber Belagerung verloren hatten, mußten fie biefe am 24sten Julius (3ten August neuen Style) 1628 aufheben. Wallenstein, meinten Biele, habe bei bem gangen Unternehmen mehr an sich und die Bergrößerung feines Bergogthums, ald an ben faiferlichen Dienst gedacht. Brandenburg und Bommern waren beleidigt, Schweben aufgereizt und verlett, und ben Sanseaten in ber Mighandlung einer verbündeten Stadt eine Weifung gegeben, mas fie, felbft gegen ben Willen bes Raifers, von einem faiferlichen Felbherrn zu beforgen hatten. Stralfunds Widerftand ward als ein großartiges Borbild, als eine helden= müthige Aufopferung betrachtet; trat boch zu so vie-Iem Leiben, felbst nach Aufheben ber Belagerung, noch ein entsetlicher Berluft bingu: 300 Frauen, Die fich nach Schweben geflüchtet hatten, ertranken fammt= lich auf ber Rückfahrt! 2)

<sup>1)</sup> Rhevenh. 205.

<sup>2)</sup> Reubur, bie lette Seite, besgl. Bober.

Gleichzeitig mit ber Belagerung Stralfunde bauerte ber Krieg gegen Danemart fort. Der Raifer ließ ben Sanfeaten vorstellen: fie follten fich mit feiner Bulfe von bem Alleinhandel ber Engländer und bem Gund= golle ber Danen befreien 1); aber fie wollten aus qu= reichenben Gründen weber auf Krieg eingehn, noch Rüftungen in ihren Safen geftatten, noch Befatungen einnehmen. Db nun gleich biefe Weigerungen bem Könige von Danemart mittelbaren Bortbeil brachten, er im Bunde mit England, Solland und Schweben war und seine Flotte bas Meer beherrschte, verlor er boch allmählig gegen Tilly und Wallenstein gang Schleswig und Solftein, und Ferbinand forberte von bem Entmutbigten, Bolftein, Schleswig, Ditmarfen, Butland (bies angeblich für Sachfen, um es wegen anderer Eingriffe zu beruhigen), ferner bie Bezahlung ber Rriegstoften und bie Sperrung bes Gunbes für Defterreiche Feinde. 2) Mehre Gründe trafen aber allmäblig aufammen, biefe Forberungen berabzuftimmen. Erstens bachte Christian, bei ber Unmöglichteit

<sup>1)</sup> Piasec. 398.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 210. Richel. Mem. IV, 428; V, 110. Ballenstein hätte gern bie Schweben mit in ben Rrieg gegen Danemart verwidelt (Briefe I, 143), ober ben Raifer zum König von Danemart erwählen laffen. (I, 162, 168).

fie zu bewilligen, auf ben hartnädigften Wiberftand; zweitens ersuchten bie Churfürsten ben Raifer einen billigen Frieden zu schließen 1); brittens wünschten ihn Ferdinand und ber König von Spanien ihrer italienis ichen Rehben halber; endlich beförderte ihn Wallenftein, weil fein Beer febr aufammengeschmolzen und feine Flotte gur Sand war, weil er ben König von Dänemark gang von ben Bergogen von Medlenburg trennen 2) und auf jeben Fall biefen Rrieg beenben wollte, bevor etwa von Schweden eine neue Gefahr hereinbräche. Rach langen Berhandlungen (von benen ichwedische Gefandten auf Wallensteins Betrieb und gegen ben Willen ber übrigen Bevollmächtigten unhöf= lich ausgeschlossen wurden) kam am 6ten Junius 1629 in Lübeck ber Friede mit Danemark zu Stande. 3) Bermöge beffelben entfagte ber Rönig allen beutschen Bündniffen, wodurch auch Medlenburg preis gegeben war, sowie allen Ansprüchen auf beutsche Stifter und bem Umte eines nieberfächfifchen Rreisoberften; verlor bagegen nichts von seinen angestammten Ländern.

Deutschland schien itt nach allen Seiten hin unterjocht und bem Kaiser freie Hand gegeben für ben italienischen Krieg, welcher über die Frage ent=

<sup>1)</sup> Gefdicte ber Ligue 234.

<sup>2)</sup> Pappus 62. Schmibt IX, 306.

<sup>3)</sup> Florus 238.

stand: wer nach bem Tobe bes kinderlofen Bergogs Bincenz II von Mantua (er ftarb im December 1627) bas nächste Recht auf fein Erbe habe. Wir werben von biefem Kriege, in welchem Frankreich auf Ricelieus Betrieb nicht ohne gegrundete Beranlaffung eine Sauptrolle übernahm, umftandlicher in ber frangöniden Geidichte fpreden und bemerken bier nur, baß Wallensteins und Tillys Widerspruch gegen ben= felben, fich nicht fowohl auf die Rechtmäßigkeit als auf bie Rathsamkeit bezog 1), burch ben Ginfluß bes fpanischen Gefandten aber unberücksichtigt blieb. 3m Mai 1629 zogen 20,000 Mann unter Colalto, Gal= las, Altringer und Andere nach ber Lombarbei hinab, und brachten biefem gefegneten Lanbe fogleich im vollem Maake alle Grauel und Frevel bes Rrieges. Erg= bergog Leopold, bes Raifers eigener Bruber, ichrieb ibm beshalb 2): "Raiferliche Majeftat tonnen nicht alauben wie bas Bolf im Durchauge haufet. Dhne Schaben mag es nicht abgehn, aber brennen, bie Beiber icanben, bie Leute tobt ichlagen, Dhren und Nafen abichneiben, Fenfter und Defen einschlagen, anderer Martern und Freveleien zu geschweigen, bas abzustellen ift ben Officieren gar wohl möglich. Aber freilich, manche von biefen welche noch vor furzem

<sup>1)</sup> Richel. Mem. V, 377, 414. Siftor. Tafchenb. I, 104.

<sup>2)</sup> Rhebenh. 786.

schweiß und Blut ihre Beutel gespickt, und einzelne, (nicht von Feinden, sondern meist von Freunden und guten Katholiken) drei die viermalhunderttausend Gulben erpreßt." — Bei der Eroberung Mantuas am 18ten Julius 1630 verübten die Sieger so entsetzliche Gränel aller Art 1), daß der Name der Deutschen und insbesondere der Desterreicher allen zum Abschen, und selbst der Papst ihnen seind wurde.

Wenn nun schon Frevel ber Menge mit Recht auch benen zur Last gelegt werben, welche die Pflicht haben sie zu verhindern, so muß llebermuth in den höchsten Kreisen, wo Mäßigung und Beisheit herrschen soll, als noch unheilbringender und verderblicher bezeichnet werden. Erst trat Desterreich nur auf wieder offene Feinde, wandte sich hiernächst gegen Berbächtige, drückte dann Parteilose, und verletzte endlich rücksichtslos selbst treue Freunde. Daher die Mißhandlungen Brandenburgs und Pommerns, die schrosesen Entscheidungen über hessische und braunschweigische

<sup>1)</sup> Detestatio nominis Germanici. Adlzreit. 214. Th. eur. 99. Sentenberg V, 213. Vassor Hist. de Louis XIII, III, 473. Die frevelnden Sieger wurden großentheils von der Pest ergriffen und kamen um. Sirot Mem. I, 170, 174.

<sup>2)</sup> Richel. Mém. V, 121.

Streitigkeiten, bas Benehmen binfichtlich mehrer Bi= ichofsmablen -, und zu allem gab meift bie Reli= gion wie ben Bormand, so bie angebliche Recht= fertigung. Insbesondere murben bie Rlagen wider bie Brotestanten täglich lauter und heftiger: fie haben, (fo ibrach man) gegen ben flaren Buchstaben und Sinn bes Religionsfriebens, feit bem paffauer Bertrage eingezogen bie Erzbisthumer Magbeburg, Bremen und Riga, bie Bisthumer Merfeburg, Meigen, Brandenburg, Raumburg, Savelberg, Lebus, Schleswig, Camin, Schwerin, Rateburg, Lübed, Salberftabt, Berben, Denabrud und Minden 1), ferner viele Abteien. Stifter und Rlöfter. Recht und Bflicht ge= bieten jest, in Zeiten ber Ueberlegenheit bas gurud= aufordern und zurudzunehmen, mas bisher nur aus Furcht und Dhnmacht in gottlofen Sanden gelaffen warb. In biefem Ginne vernichtete ber Bapft bie Babl eines Bringen von Danemart für Bremen, fowie bie eines Bringen von Sachfen für Magbeburg, und ber Raifer fügte außer ben angebeuteten Grunben bingu 2): ibm gebühre bas Land für bie Roften, welche er jum Schute beffelben habe verwenden muf-

Adami de pace westphalica 10. Rhevenh. 430.
 Adlzreit. 184.

<sup>2)</sup> Decreta bei Caraffa 28. Th. eur. 1982. Rhevenh. 530.

fen. Der Churfilitft von Sachfen gurnte hieruber fehr und erklärte, geschehene Wahlen ließen fich feineswegs vernichten; aber ohne Rudficht auf seine und Anderer Widersprüche, wurden Bremen, Magdeburg und Salberftabt an Leopold, ben Sohn bes Raifers, übertragen 1), obgleich berfelbe bereits Bifchof von Baffau und Strasburg, und Abt von Birschfelb mar. Die Bereinigung fo vieler Kirchenstaaten in ber Sand Defterreichs erschien felbst manchen fatholischen Fürsten fehr bebenklich, bennoch baten bie Eifrigern 2), befonbers die geistlichen Churfürsten ichon 1627 ben Raifer um ein Gefet über bie Rudgabe aller, von ben Brotestanten feit 1552 eingezogenen Güter und Läm= mermann behauptete gleich andern Jefuiten: nur auf Diefe Beife könne man bie Liga entschädigen und alle Katholiken an Desterreich ketten. 3) Richt minder war ber papstliche Nuntius unermüblich, kirchliche und politische Gründe bafür aufzustellen. Doch wurden feineswegs Alle baburch geschreckt ober geblenbet, fon= bern Graf Colalto 3. B. gab barüber am 14ten December 1628 ein Gutachten ab, worin er fagte: "meines Erachtens ift bas Cbift zwar gut, aber barauf

<sup>1)</sup> Adlzreit. 190. Mauvillon vie de Gustave Ad. II, 270.

<sup>2)</sup> Besonbers trieben Mainz und Köln. Feuquieres Mém. I, 141.

<sup>3)</sup> Schmibt IX, 289

zu erequiren laffe ich Euer Majeftat felbst ermagen, ob nicht große Wiberwärtigkeit, ja gar ein Religions= frieg fich baraus erregen fonne. Denn niemand wird fagen baß foldes, wie bas Ebilt lautet, von ihm feb entzogen worden, fondern werben viel Erceptirens ba= wider einwenden. Da man nun aber barauf ercep= tirte 1), würde jebermann beklagen: man batte, ohne geurtelte und genugsame Urfachen, sie besjenigen mas fie vor bem paffauer Bertrage gehabt, entfest und es ihnen mit Gewalt entzogen. Da fie boch allezeit erbötig gewesen, mas beweislich ober ihnen mit Recht nicht gebührt, ober fie wiber ben Religionsfrieden nach bem vaffauer Bertrage an fich gebracht, wieder zu erstatten: bag alfo im Reiche leicht ein Religionstrieg entsteben möchte." - Gutachten biefer Art wurden aber burch Baierns liftige Rathichlage entfraftet 2): man moge erft betreiben was nach bem Religionsfrieben genommen worben, hernach bleibe es unbenommen auch bas Frühere einzuziehen. Die Calviniften folle man nicht nennen, aber bas Befet fo faffen, baf fie baburch verdammt würben.

Ob nun gleich alle protestantischen Stänbe, ja felbst bie Mehrheit ber Katholiten biesem Plane wideriprachen, erließ ber Kaiser bennoch am 6ten Marz 1629

<sup>1)</sup> Rhevenh. 184.

<sup>2)</sup> Adami 13. Gentenberg V, 2-3.

das sogenannte Restitutionsebitt 1), welches mehr als alle bisher erzählten einzelnen Maaßregeln bahin wirkte, ben unseligen Krieg noch um zwanzig Jahre zu verlängern. Es setzte im Wesentlichen fest:

Erstens: geistliche Stifter, Kirchen, Klöster u. f.w. dürfen, wenn sie auch dem Kaifer und Reiche nicht unmittelbar unterworsen sind, doch nie von protestantischen Obrigkeiten eingezogen, oder zu andern Zweden verwandt, oder Protestanten eingeräumt werden. Die Auslegung, daß nach dem Religionsfrieden nur reichsunmittelbare Stände unangetastet bleiben sollen, ist irrig.

Zweitens: die Protesianten haben die Bestimmungen über ben geistlichen Borbehalt häufig verletzt, der Kaiser ist aber um so mehr verpflichtet streng auf bessen Bollziehung zu halten, da sie sich dem Ausspruche Ferdinands I unterworfen haben, und ungeachtet ihrer Einreden nie andere Beschlüsse gefaßt worden sind.

Drittens: nach bem Religionsfrieden barf keineswegs jeder Unterthan frei ein Bekenntniß erwählen,
sondern die Obrigkeit entscheidet über die Religion des Landes und nur das Wegziehen ift jenen aus Billigkeit nachgelassen worden. Dies ist um so klarer, da

Lehmann de pace religiosa III, 1282. Mhevenh. 438. Th. eur. 10.

auch protestantische Obrigkeiten sich filt berechtigt halten die Katholiken fortzuschicken. Bu den Obrigkeiten und Ständen hat man, nach langem Berathen und Streiten, Reichsstädte und Reichsritterschaft, aber nicht geringere Personen gezählt.

Biertens: alle die sich nicht zur augsburgischen Confession bekennen, sind vom Religionsfrieden ausgeschlossen.

Fünftens: hienach foll jeder fich achten, das Kammergericht fprechen, und alles widerrechtlich in Besit Genommene herausgegeben werden.

Gegen dies Edikt erhoben alle Protestanten die lautesten Klagen: es seh weder als Urtheil, noch als Geset in gehöriger Form berathen, entworsen, erslassen. Der Kaiser dürse den Religionsfrieden nicht eigenmächtig deuten, den von den Protestanten immerdar verworsenen geistlichen Bordehalt nicht als undedingte Borschrift geltend machen, nicht jede weitere Entwickelung hemmen und am wenigsten, statt die allein erlaubten gütlichen Mittel anzuwenden, mit gewaltsamer Bollziehung den Ansang machen. Ohne irdisches Gut könne die neue Kirche nicht bestehen und es seh ungegründet, daß alle Stiftungen lediglich nur für die katholische Form gälten. Das Resormationserecht der Protestanten in Hinsicht auf mittelbare Stifs

<sup>1)</sup> Th. eur. 134 gu 1630.

ter und Güter laffe sich nicht läugnen, und bie Calvinisten, welche als Reichsstände anerkannt worden, durfe ber Kaiser nicht eigenmächtig verdammen und vom Religionsfrieden ausschließen.

Um ausführlichsten erklarte fich ber Churfürst von Sachsen ben 28sten April 1629, jum Theil aus ben angeführten Gründen wider bas Restitutionsebift. 1) 3d trete, fuhr er fort, nicht gegen kaiferliche Rechte, Ansehn und Ruf auf, sondern für bes faiferlichen Saufes Soheit und Burbe, nach meinem Gewiffen, für aller evangelischen Stände Wohlfahrt und in ber Ueberzeugung, baf bies alles bem Raifer mehr Schaben, als ben Beiftlichen Bortbeil bringen wirb. Reineswegs find die Sachsen fo klar wie man vorgiebt; lang streitige Bunkte bes Religionsfriedens aber, mabrend bes Rriege, einseitig und ohne Bebor, burch ein lediglich vom Raifer ausgehendes Befet zu entscheiden, ift schlechthin unerhört und rechtswidrig. Auch haben ber Raifer und die Churfürsten, als ich jenem in feiner Roth wider bie anfrührerischen Böhmen beiftehn follte, feierlich versprochen: es solle nie von einer Rudgabe ber eingezogenen geiftlichen Güter, ober von Berletung ber Religionsfreiheit bie Rebe fenn. Das Mittel ist schädlicher als die Krankheit, überscharf, voller Schwierigkeiten und Gefahren. Bu fpat wird

<sup>1)</sup> Rhevenh. 463.

ber Kaiser es inne werben, wie übel es die mit ihm und seinem hohen Hause meinen, welche zu solchem Neußersten Rath und That, Anlaß und Borschub geben. Es wird entstehen größere Erbitterung, Widerwille, Zerrüttung und endliche Auflösung des römischen Reiches zu großem Frohlocken der fremben, seindlichen Mächte.

Der Raifer antwortete: es fen von feinem neuen Gefete, fondern nur von Anwendung eines alten bie Rebe, worüber er allein anordnen burfe. Etwaige 3weifel habe man oft und genugfam erörtert, und politische Rudficht auf mögliche Folgen, ober die Bemertung, bas Mittel fen ärger als bas Uebel und ber= gleichen, batten fein Gewicht vor bem faiferlichen Gibe, Gerechtigfeit ftreng ju handhaben: - boch machte man bem Churfürften mit boflichen Worten Soff= nung, bas Befet folle für Sachfen gar nicht zur Anwendung tommen; was benn boch entweber ungerecht gemefen mare, ober lediglich auf politischen Rudfichten beruht batte. - Anftatt nun bei Bollziehung eines fo harten Befetes (wie es fcon bie Rlugheit erforberte) Milbe und Mäßigung zu zeigen, lautete Die Anweisung für bie vom Raifer bagu beauftragten Berfonen fehr ftreng. Auf Berjährung g. B., Rauftitel, Berufung an ben Reichstag, ober Unbangigfeit ber Sache vor ben Reichsgerichten ward feine Rudficht genommen, jeber Wiberfepliche mit Rriegsvolf

zum Gehorfam gezwungen 1) und von ihm außer ben berauszugebenben Gütern, auch noch ber Werth aller bavon gezogenen Früchte beigetrieben. In ben faifer= lichen Erblanden mußte ber protestantische Abel, hauptfächlich auf Betrieb ber Jefuiten, trot ber einleuch= tenden Begenstände bes Rechts, ber Billigkeit und bes Rugens, fatholisch werden ober auswandern; "berohalben (fagt Rhevenhüller) bie Vornehmsten und Reichsten wegzogen und die Länder an Abel, Geld und Credit arm liegen. 2)" Wer protestantische Buder las, Fasten ober andere Gebräuche verabfäumte, ward an Leib und But bestraft; wer zu protestantifchem Gottesbienst auswärts ging, ober protestantische Prediger beherbergte, jum Lande hinausgejagt und aller feiner Güter beraubt. Ja bie protestantischen Mütter, welche man zur Auswanderung zwang, follten ihre Kinder zurücklassen damit sie katholisch erzo= gen mürben. 3)

Ganz ähnlich verfuhren bie kaiferlichen Beauftragten (befonders ihr nichtswürdiges, von Allen angeklagtes haupt, Rudolf von Offa) in anderen Län-

<sup>1)</sup> Londorp acta publ. IV, 1. Lotichius I, 623. Rhevenh. 471.

<sup>2)</sup> Rbevenb. V. 309, 528.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 550.

bern 1): fie stellten ben protestantischen Gottesbienst auch ba ein, wo er, laut bes Religionsfriedens unbezweifelt gehalten werden durfte, nahmen alle protestantischen Bücher, Bibeln, Ratechismen u. f. w. binweg, ließen (um mehr zu schreden) sogleich aller Orten Galgen errichten, und fügten zu ben Graufamfeiten und bem Eigennute noch Spott und Sohn. Co antwortete ber Borfiter bes faiferlichen Berichts, Graf Fürstenberg 2), auf bie Rlagen bes branbenburgifden Kangler Fritid: man muß die Belegenheit vorn bei ben Saaren ergreifen, hinten ift fie fahl; und ein Underer fagte: wenn die Protestanten achtzig Jahre im Besit maren, so ift es billig baf bie Ratholiken jest eben fo lange an bie Reibe kommen. In Diebersachsen verlangte man Guter zurud, bie bas Saus Braunschweig über hundert Jahre befaft 3), ober für gewiffe Muslagen nach taiferlichem Befehle erhalten batte, ober mas mehre Male von ben Raifern und julept felbst von Ferdinand zu Lehn gegeben, ja mas vom Bapfte icon vor ber Reformation überwiesen worben. Befonders hart verfuhren die Beauftragten (um bie Brotestanten recht empfindlich ju verlegen)

<sup>1)</sup> Pappus 66. Rhevenh. 505, 511 u. f. w.

<sup>2)</sup> Forstner de comit. Ratisbon. 32. Epist. in se Brets Magazin III, 630.

<sup>3)</sup> Spittler Sannover I, 462.

mit Augsburg 1), verjagten wider Sinn und Buchstaben des Religionsfriedens die protestantischen Prediger und alle die nicht sogleich katholisch werden wollten. Die Stadt sank durch diese Auswanderungen, ungeheure Steuern und Thranneien aller Art von der glänzendsten Höhe so hinab, daß sie sich nie wieder ganz hat erholen können. Lämmermann der Beichtvater aber freute sich seines Werks, nannte sich stolz einen Fistal Gottes und tried immer wieder vorwärts, wenn man in Wien über die letzten Folgen solcher Maaßeregeln bange ward. 2)

Bon biesen kirchlichen Restitutionen fanden die Uebermächtigen und Uebermäthigen leicht einen Weg zu Strafen wegen politischer Bergehen. Wer unter Mansseld, Baden, Braunschweig gedient, den Pfalzsgrafen irgend unterstützt, dem Kaiser sich irgend abgegeneigt bewiesen hatte, dessen Güter wurden eingezogen; die noch lebenden Aeltern mußten das Erbtheil für schuldig erklärter Kinder herausgeben 3), ja wenn die Schuldigen bereits todt waren, verloren schuldlose Nachsommen und Erben alles Besitzthum, oder von Haus und Hof vertriebenen Witwen gab man, gleich=

Th. eur. 28. Pufend. 22. Stetten II, 2, 25, 26.
 42, 49, 161.

<sup>2)</sup> Spanheim 296.

<sup>3)</sup> Th. eur. 212

sam zum Spott, zwanzig Gulben Zehrung auf ben Weg. Die Alagen über bie unermeßlichen Güterzeinziehungen stiegen aufs höchste, einzelne kaiserliche Beaustragte wurden von den Beeinträchtigten selbst erschlagen; im Ganzen aber bereicherten sich Feldherren, Officiere, Räthe, Schreiber, und auch Ballenstein wird als ein williger Bollzieher jener Berfügungen genannt. <sup>1</sup>) Nachdem diese Harphen des Hoses und Heeres <sup>2</sup>) (fagt ein Augenzeuge) erst in Böhmen, Mähren, Desterreich alles mit ihren Berührungen verunreinigt, und unter dem Borwande religiöser und politischer Bergehn, Unzählige geplündert und vertrieben hatten, drangen sie, ihre scheuslichen Schnäbel und Klauen schäpe in ungesättigter Gier zu verschlingen.

Ueber die Beute, besonders die firchliche, geriethen aber, wie es zu gehen pflegt, die Sieger in Streit. Selten wurden die ursprünglichen Eigenthümer wieder in Besitz gesetzt, vielmehr Unzähliges den Jesuiten geschenkt und Forderungen anderer Stifter, Orden und Klöster mit der Bemerkung zurückgewiesen: die Mönche hätten dem Christenthume wenig genützt 3), die Klöster wären einmal erloschen, und Ber-

<sup>1)</sup> Pufend. 21. Adlzreit. 191.

<sup>2)</sup> Forstner de comit. Ratisbon. 29, 30.

<sup>3)</sup> Bolf II, 144.

gebung bes itt Gewonnenen hänge vom Papst ober vom Kaiser ab, bem ohnehin das Meiste für die Kriegskoften zugefallen seh. Daß dieser die größern Bisthümer an seine Familie zu bringen suchte, mißstel, wie gesagt, selbst katholischen Fürsten und Bräslaten, und die Liga, welche für ihren geleisteten Beistand gar viel zu bekommen gehofft), sah sich unsangenehm getäuscht. Bielleicht erklärte Baiern deswegen insgeheim; das Bundesheer solle dem Kaiser wider Frankreich nicht zu Gebote stehn. 2)

Die kaiserliche Macht erschien jedoch in diesem Augenblicke so überwiegend groß, daß Biele in Wien meinten: nach Bezwingung der Protestanten, müßten auch die Ratholiken gehorchen 3) und (nach den Worten des spanischen Gesandten, Grafen Ognate) den deutschen Bischösen die langen Röcke verschnitten werden. Reichs und Chur-Tage, welche die Kraft kaiserlicher Herrschaft nur minderten, sollte man so viel als möglich vermeiden, auch wäre schon zu viel ohne diese geschehen, als daß man Angelegenheiten zu ihrer Berathung und Entscheidung bringen dürfte. Undere hingegen sprachen: Haß und Argwohn ist durch das bisherige Benehmen so hoch gestiegen,

<sup>1)</sup> Mannert II, 166.

<sup>2)</sup> Richel. Mém. IV, 425.

<sup>3)</sup> Forstners Briefe in le Brets Magazin.

bie Gefahr von fremden Mächten her so brohend und ber Plan, des Kaisers Sohne die römische Königskrone zu verschaffen, so wichtig, daß man sich schlechterdings höslich benehmen, die Gemüther beschwichtigen und einen Neichstag berufen muß. Ferdinand, welcher durch benselben eher zu gewinnen hoffte, als zu verlieren fürchtete, entschied für die letzte Ansicht und berief die Stände nach Regensburg.

Um 7ten Junius 1630 bielt er feinen feierlichen Einzug in biefe Stabt. Die Churfürften von Mainz, Trier, Köln und Baiern waren gegenwärtig, wogegen bie von Sadifen und Branbenburg nur Gefandte ichidten 1), theils weil Rrieg, theils Migvergnügen über bas Restitutionsebitt fie abhielt. Ferdinands Schreiben: mofern fie nicht erscheinen murben, wolle er vor Gott und ber Welt wegen fünftigen Unbeile und Elende entschuldigt fenn, anderten fo menig ibre. als Sachiens unterm 13ten Dlai 1630 nochmals laut ausgesprochenen Rlagen 2), feine Befchluffe. Bei Eröffnung bes Reichstags erzählte ber Raifer ben Gang ber Greigniffe feit 1618, verficherte allen feine Friebensliebe, flagte über gescheiterte Friedensbemühungen und ersuchte endlich bie Churfürften und Stanbe: fie möchten bie richtigften und besten Friedensmittel auf-

<sup>1)</sup> Burgus 40. Rhevenh. 1016.

<sup>2)</sup> Londorp acta publ. IV, 37.

finden, ben Pfalzgrafen guchtigen, ben rebellischen Hollandern widerstehn, und die schwedischen und italienischen Angelegenheiten orbnen. Bevor hierauf eine amtliche Antwort erfolgte, erschienen lebhafte Begenbemerkungen im Druck, ungefähr bes Inhalts: neben bem, nur gang allgemein ausgebrückten Friedenswunfche, gebt nichts ber als Droben, Strafen und Rriegen. Das Reich foll Desterreichs Oberherrschaft gründen und feine Brivatstreitigkeiten ausfechten; benn Schweben und Danen, Riederlander, Italiener und Frangofen haben Streit nicht mit Deutschland, fondern nur mit bem Raifer, beffen Chrfurcht ber einzige Rriegs= grund ift. Alles was sich für bie anfängliche Ber= theibigung fagen lieft, ift längst verschwunden, und Nothwehr in offenen Angriff übergegangen. Sollen aber bie Stände Desterreichs aller Orten helfen, fo müffen fie auch über Aushebungen, Steuern, Rechts= aang, Strafen, Rührung aller Reichsangelegenheiten, gehört und ihr Gutachten berücksichtigt werben, mas fast nirgende, fo g. B. nicht bei ber Sache bee Bfalg= grafen, ben firchlichen Gefeten u. f. w. geschehn ift, por beren billiger Beendung und Abfaffung fein Frieben im Reiche fenn wird. Mehr Einfluß als Stände und Rathe, haben bie Jefuiten 1) Lammermann und

<sup>1)</sup> Rhebenh. 1125.

Weingartner, und von ben Pflichten welche bie Wahl- fapitulaton auflegt, ift gar nicht mehr bie Rebe.

So bie offenen Begner, mahrend bie feineren, gebeimeren, (zu benen Rhevenhüller gewiß Baiern und Frankreich rechnete) Die Aufrechthaltung bes Reftitutionsebifts theils aus Eigennut wünschten 1), theils um ben Raifer mit allen Brotestanten zu verfeinden. Auch behandelte Ferdinand baffelbe, ohne Rudficht auf alle Einreben, als eine gang abgemachte Sache, worüber gar nicht zu berathen und zu verhandeln sen. 2) Gine Borftellung ber Churfürsten enthielt beshalb vor Allem Rlagen über Werbungen, Erpressungen, Soch= muth ber taiferlichen Felbherren: man moge bas gute Bernehmen zu ben fremben Mächten herstellen, bie Bergoge von Medlenburg, ben Bfalggrafen und fo viele Bertriebene wo nicht gang, boch zum Theil wieber in ben verlornen Besit setzen und die Gemüther beruhigen. 3) "Denn (fo heißt es weiter) ber Dienst und bie Ehre Gottes ift fast allenthalben nicht nur aus ber Rirche, fondern auch aus ben Augen und Bergen ber Leute entwichen; bagegen haben Schande und Lafter, fo bei ben alten frommen Deutschen nicht

<sup>1)</sup> Rhevenh. 427, 1041.

<sup>2)</sup> Theat. eur. 213. Forstner comit. 31, 32.

<sup>3)</sup> Londorp Acta publ. IV, 53-59.

einmal bekannt gewesen, überhand genommen. Die Jugend ist in einem ruchlosen und verdammlichen Wesen, bös erzogen, und steht daher die liebe Nachkommenschaft in nicht geringer Gesahr. In dem Zeitlichen ist die löbliche und herrliche Harmonie des Oberhaupts und der Glieder dermaaß zerrüttet und aus seiner Ordnung gebracht, daß von dem uralten Glanze, so männiglichs Berwunderung und Schrecken dabei erschienen, wenig mehr als der bloße Name übrig."

Eine höflich bernhigenbe und einzelnes versprechende Antwort des Kaisers, führte so wenig weiter als nochmalige Schreiben der Churfürsten; wohl aber traten die gegenseitigen Zwecke deutlich ans Licht: nämlich Ferdinands, seinem Sohne die Königskrone zu verschaffen, und der Stände, die Entsernung Wallensteins und die Berringerung der kaiserlichen Heere durchzusehen. Alle wollten übrigens (nach lauter Bersicherung) den Frieden, aber die Protestanten mit Herstellung des vorigen und Sicherung des neuen Bestisstandes; die Katholiken nach Heransgabe der geistlichen Güter, Baiern mit Borbehalt der gewonnenen Länder und der Churwürde, der Kaiser endlich ohne der allgemeinen Besteuerung, dem Heere und der höchsten Gewalt zu entsagen.

Um des jüngern Ferdinand Königswahl durchzutreiben, ging der, sonst so stolze Fürst Eggenberg felbft zu ben Churfürften und ihren Gesandten 1); aber Sadien wollte fich por Aufbebung bes Restitutions= ebifte und andern firchlichen Beschränfungen auf nichte einlaffen, Brandenburg brang auf bie Rudgabe Ded= lenburge an die Bergoge, feine Bermandte; und gu= lett erklärten alle Churfürsten: ber Zwed ber Ronigs= mahl mare vorber meder gebührend ausgefprochen, noch bieselbe hinreichend begründet worben, auch mußte sie in Frankfurt vorgenommen und jeber Schein ber llebereilung ober Gewalt vermieben werben. Siezu fam baf Richelieus Abgefandter, ber Rapuginer Joseph, geschickt bagegen wirkte, weshalb ber Raifer, ale er feinen Blan icheitern fah, gefagt haben foll: ber Bater habe feche Churhute in feine Rapuze gestedt. 2) Gewiß hatte sich alles gunftiger gewentet wenn Ferdinand ben Borfdlag befolgt batte, welchen ber Rarbinal Richelien bem Fürften Eggen= berg guidreibt. 3) Diefer wollte (bei fteigender Berlegenheit) bas Restitutionsebift aufheben, ben besfalfigen Saf auf bie fatholischen Churfürften werfen, bie Protestanten bernhigen, bie Schweben abidreden u. f. w. Allein ber Raifer blieb, obaleich die Reh-

Richel. Mém. VI, 285, 360. Forstner epist. l. c. Rhevenh. 1145.

<sup>2)</sup> Le véritable Père Joseph 317. Vassor III, 500.

<sup>3)</sup> Richel. Mem. VI. 360.

ben in Italien noch nicht beseitigt waren und bie Berhältniffe zu Schweben täglich bebenklicher wurden, auf bem zeither betretenen Wege.

Andererseits erhöhten fich bie gerechten Rlagen über Wallenftein und bie Buchtlosigfeit ber Beere. Branbenburg, Bommern, Sachsen, Schwaben, Würtemberg, Beffen, Rürnberg und Andere mehr, überboten fich in Beschreibung bes gräftlichen Zustandes und häuften einzelne, leiber nicht zu bezweifelnde Beifpiele und Erweise. Wallenstein 1), (fo beift es in biefen Beschwerben) ein unruhiger, wilber Mann, hat ohne Befragung ber Stände und wiber bie Gefete einen gang unumschränkten Oberbefehl in allen Theilen bes Reichs erhalten und übt biefe Macht als fen er, ber bloge Ebelmann, Berr ber Fürsten und biefe seine zinspflichtigen Diener. Nach Willfür wirbt er Mann= fcaft, lagert fie ein, fcreibt Steuern aus, und be= reichert sich und feine Anhanger auf nichtswürdige Beife. Bon Recht, Gefetz, Ständen, burgerlicher Dbrigfeit, landesherrlicher Mitwirfung, Berathen und Befchließen ift nirgende mehr bie Rebe, und icheinbare Untersuchungen wider bie Frevel, erhöhen nur ben

Vir inquies et ferox. Ejus asperitas Suecicum bellum maturavit; justiusque fecit. Riccius 173, 191. Londorp contin. III, 164.

Born ber Frevler. 1) Auf bie gerechtesten Rlagen über Erpreffungen und unerträgliche Laften, geben bie Beamten fpottisch zur Antwort: ber Raifer wolle lieber baf feine Unterthanen arm, benn baf fie Rebel= len fenen 2); ale ob ber Gipfel bes Elenbe nicht eben allem Behorsam ein Ende mache und Aufruhr berbeiführe. Dem Bergoge von Bürtemberg erwieberte man auf bie Rlage, baß 8000 Golbaten feine Lanber feit langer Beit zu Grunde richteten: fie murben fo lange ba bleiben, bis bas Restitutionsebitt befolgt feb. Als fich bie Burger von Stargard über barten Drud beschwerten, befahl Conti: man folle fie bis aufe Sembe ausziehen 3), bamit fie rechten Grund au Rlagen hatten. Magiftrate, Die in Bommern nicht fo viel zahlen konnten als man verlangte, murben mit Brügeln zu ben Kenstern bingusgetrieben, ober in enge furchtbar überheizte Zimmer ohne Speise und Trank eingesperrt, um von ihnen größere Bewilligungen gu erpreffen. "Man entwaffnet (fo lautet eine Stelle ber langen pommerfchen Klagfdrift) bie Unterthanen, fcont weber Kirchen noch Gräber, beraubt ben Bergog aller

<sup>1)</sup> Th. eur. 1061.

Forstner comit. 21. Pfanner 57. Piasec, 410, 417.
 Th. eur. 121.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 1052, 1063. Bober Geschichte von Stralfund 18.

Sifter. Tafdenb. 11.

Einnahmen, fo bag er aus ben gangen Landeseinkunf= ten keine fürstliche Tafel mehr halten fann 1), wogegen jeber Rittmeifter in feinem Quartiere mehr als fürstlich lebt, und noch große Summen hinwegfendet. Kerner verfahren die Soldaten ihrannischer und bar= barifder Weife wider bie armen Leute mit Schanden und Nothaudtigen ber Weiber und Jungfrauen, morunter auch fogar, mehr benn viehischer Beife, bie tobten Körper nicht verschont bleiben. Imgleichen wird mit Brügeln. Brennen und Blündern vorgeschritten, burch Entziehung nothbürftiger Lebensmittel bie Befümmerten in Leibes = und Seelengefahr gefturzt, ober gezwungen fich mit unnatürlichen Speisen, als Träbern, Anospen von den Bäumen und Gras, auch ihrer eigenen Rinder und ber Leichen Fleisch zu erfattigen. - Aderwerfzeuge, Sausgerath, Gebaube (fo heint es an einer andern Stelle) werden muthwillia gerichlagen, ober wie zu einem Luftfener verbrannt und bei bem Rauben und Blündern neuerfundene Martern angewandt, g. B .: bie Banbe mit harenen Striden zusammengebreht, ober brennende Lunten bar= auf gesett. 2) Jungfrauen find, um ber Entehrung zu entgeben, aus ben Fenstern gesprungen, alte kranke

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1043. Rlagen bes Churfürften von Branbenburg. Cosmars Schwarzenberg 101.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1061. Pufend. 21.

Mägte und Weiber bis zum Tobe mißbraucht und bie Leichen von den Hunden gefressen worden! So wird das Baterland seit Jahren, obgleich keine Veraulassing, keine Ursach, kein Feind vorhanden ist, auf das Entsetlichste zu Grunde gerichtet und keines Rechts, keines Mitleids, keiner Milde, ja nicht einmal daran gedacht, daß aus der höchsten Erbitterung endlich ein Wechsel des Glücks und der Sturz der Uebermüthisgen hervorgehen könne. Und dies Alles geschieht unter der Führung, unter den Augen dessen, den man den größten Feldherrn, den christlichen Vorkämpfer nennt, Wallensteins, welcher aber nicht wie jener heideniche Titus dem menschlichen Geschlechte zu Liebe und Freude, sondern zu Haß und Abscheu erschiesnen ist!" 1)

Borstellungen von folder Araft und Wahrheit, unterstützt burch die eigene Erfahrung jedes Einzelnen, konnten nicht ohne Wirfung bleiben. Alle Stände, insbesondere die Churfürsten brangen auf Wallensteins Entsernung und auf Berminderung der Heere, und wenn auch Maximilian von Baiern nebst einigen antern, sowie der einwirkende Kardinal Richelieu, die Schwächung des Kaisers mitbezwedten, wurden doch die Meisten vorzugsweise von dem Gefühle für Recht und Ordnung angetrieben. Indeß fehlte es auch nicht

<sup>1)</sup> Odium ac nausea generis humani. Pufend. 23.

an Wibersprechenben, welche auferten: mas man bem Feldherrn und ben Beeren zur Laft legt, liegt in ber unabweislichen, unbezwinglichen Natur ber Berhalt= niffe. Nur für bas Recht und bie Rirche führt ber Raiser Krieg in Deutschland und Italien, und bie Rlagenden find felbst Schuld, wie an bem Urfprunge, fo an ber Berlangerung ibrer Leiben. Die Rrieg8= macht in bem Augenblicke zu verringern, wo sich im Norben. Guben und Weften neue Ungewitter aufam= menziehen, mare febr thöricht; es mare unbankbar, unverständig, ja gefährlich, ben treuften Diener, ben geschickteften Felbherrn, mit einem Worte ben fchlecht= bin unersetlichen Wallenstein zu entlaffen. Könnte er nicht, wenn man ihn wider Bernunft, Billigkeit und Berbienst behandelt und an ber Ehre frankt, Die mehr gilt als bas Leben, als ein ohnehin zorniger Berr. Rache fuchen, fich ben Feinden Ferdinands gugesellen und bas Rriegsvolt, welches mehr auf ben Wint feiner Augen als auf anderer Gefete und Befehle fieht, mit fich hinüberziehen? Ginzelne Unbilben geschehn bei jedem Seere und können bem hochften Felbherrn um fo weniger zur Laft gelegt werben, ba er fie zu hindern und zu bestrafen sucht 1): baft

<sup>1)</sup> Daß Wallenftein alles Ernfies, Willfür und Buchtlofigfeit untersagte und bestrafte, hat feinen Zweifel; aber eben so wenig, bag er im Gingelnen biese Orb-

aber im Allgemeinen Druck und Klagen so groß sind rührt daher, daß Wallenstein ein Heer in Deutschsland hielt, ein zweites nach Polen und ein drittes nach Italien senden sollte, vom Hose aber weder Geld noch irgend ein Mittel empfing, Werbung, Bekleidung, Unterhalt und dergleichen zu bestreiten. Wie anders als auf Kosten der Länder ließ sich denn bei diesen Berhältnissen der Krieg sühren, und geht nicht die Klage der Chursürsten im Wesentlichen keineswegs gegen den Herzog, sondern gegen den Kaiser? Weil sie aber diesen nicht unmittelbar anzugreisen wagen, setzen sie sich den Schwächern zum Ziel, werden aber zuletzt ohne Zweisel den Kaiser selbst treffen.

Ungeachtet dieser Darstellungen beharrten die Churfürsten und selbst einige Rathe Ferdinands bei ihrem Plane 1); so daß (nach Khevenhüllers Worten) "dieser endlich ungern und ohne Gutheissen, mit Protestation an allem hieraus entstehenden Unheil vor Gott und der Welt entschuldigt zu sehn, in die Abdankung Wallensteins gewilligt". Jest blieb noch die schwere Frage übrig: wie man diesen herben Beschluß

nung wollte, um bie größern und allgemeinern Forberungen besto sicherer und schärfer burchzusehen. Ballensteins Briefe I, 136, 158, 304. — Zober Gesichichte von Stralfund 29. 98.

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1132.

bem ftolzen übermächtigen Manne beibringen, und wie er ihn aufnehmen werbe. Ein Bunder ifts, fprachen Biele, bag ber Raifer ben Churfürsten, ein noch größeres wenn ber Bergog bem Raifer geborcht. 1) Zwei Manner, welche Wallenstein zeither am meisten ichatte, ber Soffangler Graf Wartenberg und ber Gebeimerath Freiherr von Questenberg, wurden nach Memmingen abge= fandt 2) um ihn ju Rieberlegung feiner Burben mit allen glimpflichen und guten Gründen zu bewegen, nebenbei aber ber faiferlichen Gnabe zu verfichern. Sie waren in großer Sorge wie fie bie Sache am beften angreifen und führen follten, fanben aber Baltenstein bereits unterrichtet und gegen ihre Erwartung fehr rubia. Statt etwaiger Rlagen und Widersprüche las er ihnen eine Schrift vor, worin feine, bes Rais fere und bes Churfürsten von Baiern Nativität ge= ftellt war, und fügte bingu: "ihr Berrn, aus ben Sternen könnt ihr felbst feben, bag ich euren Auftrag ge= wußt und bag bes Churfürsten von Baiern Spiritus, bes Raifers feinen beberricht. Daber fann ich biefem feine Schuld geben, nur thut es mir weh bag er fich meiner so wenig angenommen hat; boch will ich Gehorsam leisten." In einem besondern Schreiben bat er: ber Raifer möge ihn bei seinen Ländern und Leuten

<sup>1)</sup> Forstner Comit. Ratisb. 23.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1133.

schützen und seinen Feinden weiter kein Gehör geben, oder ihnen Glauben beimessen. 1) — Ferdinand, so sprach er zu andern, ist von schlechten Rathgebern im gefährlichsten Zeitpunkte hintergangen, mit mir und meinem Heere wird ihm der rechte Arm abgeschnitten und seinen Feinden überall der Eingang eröffenet. Der Kardinal Richelieu, welcher durch den Bater Joseph lebhaft für Wallensteins Entsernung wirten ließ, theilte diese Ansicht 2), hatte aber die kaiserslichen Räthe damit beruhigt, daß man den Herzog nach einigen Monaten wieder anstellen könne, und diesem vorgestellt, daß man ihn bald werde zurücholen müssen.

Auf jenes Gesuch Wallensteins seine Länder betreffend, äußerten die Churfürsten: in taiserlichen Erblanden belegene Güter könne Ferdinand ihm lassen, aber der Reichsglieder und Fürstenthümer müßten sie sich annehmen, und wenn Medlenburg nach den Reichszesehen nicht des Verbrechens beleidigter Majestät schuldig befunden würde, müsse Wallenstein das Land räumen. Sollte dieser die Churfürsten mit unter dem Namen seiner Feinde haben bezeichnen wollen 3), so läugneten

<sup>1)</sup> Rad Riccius 191, 196, fdrieb er bies bem Raifer.

Le veritable pere Joseph 312. Succincte narration 292. Richelieu testament politique 1, 27.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 1136. Th. eur. 199.

sie dieses keineswegs, sondern forderten vielmehr, daß er ungerecht Genommenes und Erprestes herausgebe und die Sachen wieder gut mache. Jest kam Ferdinand auf den Gedanken; die Mecklenburger sollten den Churfürsten von Sachsen bezahlen und dieser die Lausitz für Wallenstein herausgeben; aber alle widersprachen laut 1), so daß dieser für jest im Besitze Mecklenburgs blieb und die Herzoge vom Kaiser in den Weg Rechtens verwiesen wurden.

Nachbem ber gehaßte und gefürchtete Felbherr beseitigt war, traten andere Forderungen doppelt lebhaft hervor, so z. B.: das kaiserliche Geer solle versmindert, für Ordnung und Sold besser gesorgt, ohne ständische Bestimmung kein Krieg erhoben und keine Steuer ausgeschrieben werden. Der Kaiser bewilzligte nach manchem Zweisel die erste Forderung, theils weil er die übrigen dadurch zu beseitigen hoffte, theils weil es an allen Mitteln sehlte die bisherige Zahl der Söldner auf die Dauer zu unterhalten. 2) 39,000 Kaiserliche und 30,000 Ligisten, alte, geübte, auserwählte Krieger, schienen auch mehr als hinlänglich allen etwa hervorbrechenden Feinden die Spite zu bie-

<sup>1)</sup> Th. eur. 211. Adlzreit. 210. Ballenstein hielt ben Besitz von österreichischen Erblanden für unsicher. Richel. V, 414.

<sup>2)</sup> Adlzreit. 212. Pufend. 23.

ten. Db jene beiben Sauptabtheilungen ber Rriege= macht einem Felbberrn unterzuordnen, ober von zweien ju befehligen maren; barüber gingen bie Meinungen febr auseinander, und mabrent Ginige bas gange Beer bem Churfürsten von Baiern übergeben wollten, bemerkten Andere: er feb icon itt unbeliebt, bart, ilbermachtig, parteiisch 1), verlange bieselben Borrechte wie Ballenstein und wolle bas Beer nur gum Beften bes Reichs und nach ber Meinung ber Churfürsten, bas beife gulett nach feiner Willfür gebrauchen. Die muffe ber Raifer, zu eigener Befahr, einem Reichestande und obenein aus bem. Desterreich fo oft feint= lichen Saufe ber Wittelsbacher, bergestalt erheben. Beffer bie Liga, gleich ber Union, abichaffen ober bas Beer jener angemeffen bem Raifer unterordnen; benn wer Beutel und Schwert habe, fen Berr ober werbe es. - Bern hatte Ferdinand biefe Borfchlage angenommen, aber die Liga erflärte auf Maximilians Betrieb rund heraus: fie wolle ihr Beer für fich behalten und werbe fein befettes Land raumen, bevor fie wegen ber Rriegskoften befriedigt ober gesichert jen. 2) Ein neuer Borfchlag: Ferdinands Gohn, ben Ronig von Ungern, an bie Spite zu ftellen, miffiel

<sup>1)</sup> Th. eur. 209. Richel. VI, 283.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Liga 276. Rhevenh. 1145. Cichhorn Rechtsgesch. IV, 8. 518.

ben Churfürsten und so kam es benn endlich bahin, daß Tilly Anführer bes ligistischen und kaiserlichen Heeres ward und Baierns Einfluß überwiegend blieb.

Die Befchluffe Wallenstein zu entfernen und bie Beere zu vermindern, hatten in gang Deutschland allgemeine Freude verurfacht, bald aber ichieben fich Unfichten und Gefinnungen von Neuem. Ein Theil fand fich am Ziele: benn jeder Rebell fen bestraft, zur Unterdrückung neuer nicht zu beforgender Gefahren eine hinreichende Macht beisammen, bas llebergewicht gebührend auf Seiten bes Raifers und ber fatholifden Stande, und für die Religion mehr gewonnen als man vor zwölf Jahren, bei ben wilben Ausbrüchen ber Calviniften, je hatte hoffen burfen. Andere Ratholifen freuten fich biefes Gewinns, meinten aber: burch jene Befchluffe über Wallenftein und bas Seer fen im Wefentlichen nichts gewonnen 1), es gebe unter Tilly und feinen, oft unter fich uneinigen Mitfeldherrn nicht beffer zu, und bas Doppelheer bes Raifers und ber Liga falle ben übrigen, bem Bunde nicht einverleibten Ständen, nach wie vor auf arge Weise zur Laft. 2) - Die meisten Protestanten fpraden: Alles, felbst bie Soffnung ift verloren. Denn während bes Raifers Feinde erschöpft, verschuldet, nur

<sup>1)</sup> Carve itiner. 78.

<sup>2)</sup> Gefch. ber Liga 278.

auf fich bebacht, untereinander als Lutheraner und Calviniften thöricht zerfallen, ober gegen alle Religion gleichgultig fint; barf er, in ber Fulle unbefiegter Macht, Reichsfürsten wie Diener feines Sofes behanbeln 1), beren Dafein nur von Laune und Willfilr abhangt, und ju bem weltlichen Gultanat gefellt fich geistliche Berfolgungssucht ber hochmuthigsten und graufamften Urt. Wer foll (nachbem mit bem Berlufte burgerlicher und firchlicher Freiheit, aller Ebelfinn, alle Rraft entwichen ift) wohl Wiberstand versuchen? Ueber wen würde man sich vereinigen, wen nicht bearawöhnen, beneiden, preis geben. Dber welden Fremden konnte man berbeirufen, baf er wie ein Bertules ober Amadis großmuthig bie Welt burchgiebe und fle befreie. Frankreich ift eifrig tatholisch, Danemart geschlagen, Schweben zu entfernt und von ben Danen beneibet, England mit fich felbit beichaf= tigt, Solland ju vorsichtig, bie Türken übergefährlich ober nach Berfien bingewendet.

Diesen hoffnungslosen traten Andere, wenn auch die Minterzahl, gegenüber und sprachen: die faiserlichen heere sind bunt zusammengesetzt 2), ohne Ginheit des Baterlands und der Religion, zuchtlos und

<sup>1)</sup> Forstner epist. in le Bret IV, 290.

<sup>2)</sup> Deeresabtheilungen murben fogar von Brotestanten befehligt. Geich. ber Liga 223.

in ber letten Zeit burch Genuf und Läffigfeit erfolafft, Svanien nur ein Schatten früherer Macht. bie Liga bem Raifer abhold und bie Macht ber Brotestanten mehr burch ben äußersten Zwang niebergehalten, benn gebrochen und vernichtet. Unbillige Befehle, ungerechte Anklagen, eigennütige Gutereingiehungen, Willfür ber Gölbner, Beig ber Anführer, Sohn ber faiferlichen Beauftragten, unerschwingliche Laften und Abgaben, Berjagung ber alten Fürften, Sochmuth und Anmaagung ber neuen, all biefe bie Menschen zu Boben brudenben Uebel muffen (inbem fie über alles ertragbare Maaß hinaus fteigen) zur Berzweiflung führen, welche Rraft, Muth und Willen wieder hervorruft und belebt. Un Sachfen und ber Sanse findet sich in Deutschland noch ein Rern ungebrochener Macht, Frankreichs Gifersucht auf Defterreich zeigt fich täglich beutlicher, und feit Jahren wächst ber Ruhm Buftav Abolfe, biefes norbifden Sternes, ber Allen vorleuchten und Bahn machen wird für Freibeit, Frieden und Glüd!

## Herzog Albrecht von Preußen und das gelehrte Wesen seiner Zeit.

Eine Stigge.

Bon

Johannes Boigt.

19

THE PROPERTY OF PERSONS AND PARTY.

113 A.F

Ge gibt im gangen Gebiete ber Gefchichte faum eine Zeit, bie in Erwedung und Regfamteit neuer Beiftestraft für bie Schöpfung und Berwirklichung einer neuen Welt von Gebanten und Meinungen fo angiebend und groß baftanbe als bie erfte Salfte bes Jahrhunderte, in welchem bas neue Licht bes Evan= geliums wieder bell zu leuchten anfing; aber es gab auch teine Beit, in welcher ber Beift gegen ben Beift, Kraft gegen Kraft, und Meinungen gegen Gebanten in fo heftigem Rampfe lagen, und bie Welt ber 3been und geiftigen Bestrebungen burch bie Aufenwelt und bie Gemeinheit bes Lebens in aller Sinficht mit folder Gewalt beidrantt, niedergehalten und gebrückt wurde. Es foll bier nicht bie Aufgabe gelten, ju zeigen, wie bie Dacht ber Waffen unter Rönigen und Fürsten ben Bau bes alten Lebens aufrecht au erhalten in Bewegung trat, ober wie ber burch ein Jahrtaufend befestigte und geheiligte alte Glaube burch bie Machtgebote und Satungen ber Rirche geftütt und gerettet werben mufte, um ber fiegreichen Rraft ber neuen Gebankenwelt nicht völlig zu unterliegen, fondern es foll bier unfer Ziel fein, ben Lefer in bie ftilleren Wirfungefreise ber Belehrtenwelt jener Zeit einzuführen, um an einigen Erscheinungen bes Belehrtenwesens zu zeigen, von welchen geringen und mangelhaften Urfprüngen bie Schöpfung ber neuen geistigen Welt begonnen, mit welchen Semmungen und Sinderniffen im erften Wiederaufleben ber Wiffenschaft um Luther's und Melandthon's Zeiten gefämpft werben mußte, wie wenig hie und ba bas äufere Leben bem neuerwachten geiftigen Beftreben zu feinem ichnellen und frischen Auffluge entgegenbot, und wie felten nur ba ober bort ein freundlicher Stern erfchien, ber bie neuausgeworfene Saat zu ihrem Bebeiben erleuchtete und erwärfite; baneben aber auch, wie mächtig die Liebe den jugendlichen Geift in bem Rampfe mit ben hemmungen und Sinderniffen ftartte, mit welchem feurigen Gifer bie Rraft, bie neu belebt erwachte, in allen Rreifen bes Wiffens und Erkennens auf neue Schöpfungen und Bestrebungen verwendet ward, und auf welche Beife bie Schranken niedergeworfen und bie Last erleichtert werben mußte, bie bas gemeine Leben mit feinen Nothen und Beburfniffen bem Beifte in feinem Streben nach Bahr= beit und Erfenntniß entgegenlegte.

Das leben und Treiben ber Gelehrten jener Zeit, vom Anfange ber Reformation bis um bie Mitte bes sechzehnten Jahrhunderts, mar von bem ber heutigen Beit in after Sinficht febr verschieden, fowol in bem Beifte und Charafter ihres Wirkens und Strebens, als in ben Berhältniffen ihrer Stellung jum Staate. Die allgemein religiöfe und theologische Richtung ber gangen Beit beherrichte und burchbrang alle Wiffenschaften, bie eine mehr, bie andere minber; Alles war von bem Sturme aufgeregt, ber, von Wittenberg aus= gegangen, bie gange abenblanbifche Welt in Bemegung fette, und wenn auch nicht alle Gelehrten an bem großen Rampfe ber Lehrmeinungen felbst mit Untheil nahmen, fo blieb boch feiner gleichgültig und parteilos in ber Sache ber Rirche und bes Evangeliums, und icon biefe lebendige Theilnahme jog von felbft jeben Belehrten mit feiner Wiffenschaft in Die gange Richtung ber Zeit binein. Go glaubte Erasmus Reinhold zu Wittenberg, einer ber erften Ma= thematifer biefer Beit, Die Mathematif nicht höher ftellen zu tonnen, als wenn er fie als "eine Bier ber driftlichen Lehre und Rirche" empfahl, und bie Aftronomie ward zu einer Wiffenschaft, beren letter Zwed bie Anbetung Gottes fei. Die Beschichte mar ichon im gangen Mittelalter in biefer Anficht geschrieben worben, und fie lag ihr als iconftes Biel auch jest nech por.

Seben wir querft auf bas Treiben und Wirfen ber Gelehrten in ben eigentlichen Wohnsiten ber Wiffenschaften, auf ben Universitäten, bin, fo mar auch hier bamals Bieles anders als zu unserer Zeit, und man täuscht sich fehr, wenn man bas Bilb unserer Sochichulen auf die Universitäten jenes Jahrhunderts überträgt. Die Schule und bie Universität waren noch feineswegs fo, wie jest, von einander gefchieben, fonbern bie lettere ichloft noch meift bas Bum= nafium mit in sich. Auf ben älteren und felbst auch noch auf ben meiften um bie Mitte biefes Jahrhun= berte gestifteten Universitäten bestanben neben ben eigentlichen akademischen Collegien, worin bie böheren Wiffenschaften gelehrt wurden, fogenannte fleine Collegien ober Babagogien, in welchen folden jungen Leuten, die noch nicht bie gehörigen Borkentniffe befagen, Untericht in ben Elementen ber lateinischen Sprache ertheilt und einige alte Autoren zur Anwenbung ber Bortrage über Grammatit gelefen murben. So trug g. B. in Jena ein Lehrer, ber akabemische Babagog genannt, ben jungen Studirenben (pueris) Grammatif vor und brachte die grammatischen Regeln bann bei ber Lecture von Cicero's Briefen und ben Romödien bes Terenz in weitere Anwendung: jebe Woche ließ er zur Auslibung ber gegebenen Regeln ein lateinisches Exercitium machen und verfuhr auf bie nämliche Weise auch in ber griechischen Sprache.

Wie jedoch ber Lehrer selbst mit unter die Zahl ber Prosessoren gerechnet wurde, so galten auch diese jungen Studirenden, Jungen oder auch Anaben genannt, völlig als Studenten und wurden in die Gesammtzahl der Studenten einer Universität mit eingerechnet.

Erft nach folder Borbereitung nahm ber junge Studirende Untheil an bem Bortrage ber eigentlichen Facultätswiffenichaften. Aber auch bier mar ber Areis ber Lebrgegenstände auf ben meiften Universitäten noch febr beidranft. In ber blühenbiten Beit Wittenberge, ale bie beiben Beroen ber theologischen Gelehrtenwelt, Luther und Melanchthon, von bort aus Alles überstrahlten, wurden in der theologischen Facultat nur Bortrage über Dogmatif und Exegefe bes alten und neuen Testaments gehalten; ebenso in Bena und auf anbern beutschen Sochschulen. Bon Borlefungen über Kirchengeschichte ober bie praftischen Theile ber Theologie ift noch feine Spur vorhanden. Eben fo mangelhaft waren bie Borlefungen in ber juriftischen Facultat, benn fie erftredten fich nur auf die Institutionen, ben Cober, "bie besten und vornehmsten Titel und Leges, bie in welchen und anbern Universitäten orbinarie gelesen und repetirt merben", bie Banbecten und auf bie Decretalien bes canonischen Rechts. In ber Mebizin fant man es hinreichend, bie Buder bes Sippofrates und Galen und lateinische Uebersetzungen ber Araber Rhazes und

Avicenna zu lesen, an biefe Lecture bie gemachten Erfahrungen anzufnüpfen, einen Bortrag über Unatomie zu halten, bie nöthigen Belehrungen über bie Unterscheidung und Seilarten ber gewöhnlichen Rrantbeiten und einige Sinweifungen auf bie Beilmittel= lehre ju geben. Den Ginfluß ber Wirffamteit ber philosophischen Facultät (bie man auch bie Facultät ber Artisten nannte) auf die übrigen Wiffenschaften fette man bie und ba fehr hoch an. Go fagt ber Churfurft Johann Friedrich von Sachfen in feiner neuen Fundationsurfunde ber Universität Wittenberg : "Nachbem bie Facultät ber Artisten ber Urfprung und Stamm ift und ben Anfang gibt ju allen anbern Facultäten und Rünften, benen auch ber größere Saufe ber Studenten anhängt und folgt, und bamit bie Jugend und bie Schüler fo in benfelben Rünften und Artibus besto bak und reichlicher mit allerlei Lectionen in Sprachen und Rünften verforget und verfeben feben, - fo wollen und ordnen wir u. f. w." Deffenungeachtet waren boch auch in biefer Facultät die Lehrgegenstände nichts weniger als irgend vollständig. Das meiste Gewicht legte man auf bie hebräische, griechische und lateinische Sprache, bie ausschlieflich nur gelehrt wurden. Man las im Griechi= ichen Xenophon, Blutarch, Theognis und Euripides; im Lateinischen Cafar und zur Uebung in ber lateini= fchen Berstunft Birgil's Aeneide. Rebst ben Gpra=

den wurden Dialettif, Rhetorit und Moralphilosos phie, bie beiben erften täglich gelesen. Der Bortrag ber Mathematit fnupfte fich in ber Regel an Euflib's Elemente, ober er wurde auf einige allgemeine Belehrungen über Aftronomie angewendet. Aus bem Rreife ber gesammten Naturmiffenschaften murbe nur über Bhpfit gelefen und bie und ba, 3. B. in Jena, auch nur bas Allgemeine biefer Wiffenschaft beim Bortrage ausgemählt. Un Borlefungen über Gefchichte wurde in Wittenberg noch nicht gebacht, und wenn auf manden Universitäten, ale Marburg, Strasburg, Bena u. a., auch Lehrstühle für geschichtliche Bortrage errichtet waren ober Borlefungen über Beichichte gehalten murben, fo maren biefe boch unglaublich mangelhaft und burftig. Go las in Jena ber Brofeffor ber Moralphilosophie zugleich auch über Beichichte nach Cleidan's Compendium von ben vier Monardien mit gelegentlicher Unweifung für bie Buborer, wie Delanchthon's Chroniten ober andere fürs Leben nutliche geschichtliche Bucher im Privatstudium gu lefen feien.

Dies war ungefähr ber ganze Kreis alles Dessen, was auf ben meisten Universitäten vorgetragen wurde. Daneben aber wurde ungemein viel auf Disputationen und Declamationen sowol der Brosessoren als der Studirenden gehalten. So war es seit dem Jahre 1536 in Wittenberg gesetzlich: "In den brei hohen

Facultäten foll alle Vierteljahr einmal bisvutirt merben, und ob fich gleich von wegen vorfallender Bromotionen bazwischen Disputationen zutragen, fo follen boch biese nicht gerechnet werben. Jeber besolbete Lector foll, wenn ihn die Ordnung trifft, eine folche Disputation gu halten verpflichtet fein, und für feine Mühe und Fleiß foll er auf bas Mahl feiner gehaltenen Disputation zwei Gulben, ber Respondent einen Gulben erhalten, und einem jeden Arquenten ober Opponenten, wo fein Fleif gefpurt wird, follen alsbalb nach gehaltener Disputation fünf Groschen gegeben werben. In Artibus (b. h. in ber philosophi= fchen Facultät) foll Sonnabends, und zwar am ersten eine Disputation, und am andern eine Declamation, und alfo für und für wechselsweise gehalten werben, und follen alle Magiftri, Professores und andere, fo in ber Facultät find, ju bisputiren ichuldig fein. Die Rhetores, ber gräcus Lector und ber Lector Terentii follen bie Declamationen bestellen und nach einander foll einer im Jahr einmal beclamiren. Gin jeber Bräfibent foll von feiner Disputation fünf, ber Respondent vier und jeder Opponent zwei Groschen, jeder Declamant auch fünf Groschen haben. Wer von ben Brofessoren, wenn die Ordnung ihn trifft, nicht bisputirt ober beclamirt, ber foll, so oft er baran fäumig, neben Brivirung bes Zuganges, um einen halben Gulben geftraft und ihm an feinem Solbe

abgezogen werden." Ueberdies waren die beiden Professoren der Dialektik und Rhetorik verpflichtet, außer ihren Borlesungen jede Woche noch zwei Declamationen zu halten.

Bebem Docenten war ber Gegenftand feiner Borlefungen genau vorgeidrieben und angewiesen, und es mar ihm nicht erlaubt, eine Borlefung über einen andern Zweig feiner Wiffenschaft anzuklindigen. Es las alfo 3. B. in ber theologischen Facultät ber erfte Professor beständig Eregese über die Epistel Pauli an bie Romer, über bie Epistel an bie Galater und über bas Evangelium Johannis, ber zweite Brofeffor fortmahrend Eregese über Die Benefis, Die Bfalmen. Cfaias u. f. w. Ebenfo mußte in ber medizinischen Facultät ber erfte Professor seine Borlesungen auf bie nüslichften Bucher bes Sippofrates und Galen, ber zweite bie feinigen auf bie Bucher bes Mhazes und Apicenna beidranten. Auch bie Stunden ber Borlejungen waren jedem vorgeschrieben, und es ftanb feinem frei, von ben einmal "festgesetten Lefezeiten" im geringsten abzuweichen. Gewöhnlich murben in den brei obern Facultaten nur an ben vier Wochentagen bie wichtigften Borlefungen gehalten; Mittwoche und Connabends lafen nur die Brofefforen ber philojophischen Facultät, beren Borlefungen täglich fielen. Die Bahl ber wöchentlichen Borlefungen, gn welchen Die Brofessoren amtlich verpflichtet waren, war gering.

Die zwei ersten theologischen Professoren lasen wöschentlich vier Stunben, die andern nur zwei Stunden; in der juristischen Facultät waren jedem vier Stunden vorgeschrieben; ebenso in der philosophischen Facultät, wo jedoch einige Vorlesungen täglich gehalten werden mußten. Dies betraf indessen, wie es scheint, nur die öffentlichen Vorlesungen, denn um Privatvorträge kummerte sich der Staat nicht weiter, und es blieb in Rücksicht dieser Alles der Willstürdes Docenten überlassen. Sie waren eine reine Privatsache, die der Docent mit seinen Zuhörern abmachte.

Die Zahl ber Professoren in ben einzelnen Facultäten war im Ganzen eben so gering, als die Lehrgegensstände sich nur auf wenige Zweige beschränkten. In Wittenberg hatte die theologische Facultät bei ihrer Gründung nur zwei Docenten; ein britter und der Pfarrer der Schloßtirche kamen erst später noch hinzu; im J. 1561 zählte man jedoch schon sechs theoslogische Docenten. Die juristische Facultät bestand ansänglich ebenfalls nur aus zwei, und nachmals erst aus vier Docenten; die medizinische ursprünglich nur aus einem, dann einige Zeit aus zwei und seit 1536 aus drei Professoren. Die philosophische Facultät bildeten der Brosessoren. Die philosophische Facultät bildeten der Brosessoren der hebräischen, der der griechischen Sprache, der der Boetik, und der Professoren

ber Mathematif, bie beiben Professoren ber Dialettif und Rhetorif, ber ber Physik, ber ber Moralphilo= fophie und ber Babagog; also zusammen elf Lehrer. Demnach bestand im 3. 1536 bas gange Lehrer= personale in Wittenberg aus zwei und zwanzig, im 3. 1561 aus vier und zwanzig Docenten, obgleich ichon früher im 3. 1507 an vierzig akademische Lehrer bort Borlefungen gehalten hatten. Jena mar im 3. 1564 noch schwächer besett; es hatte brei Professoren in jeder der drei obern Kacultäten und fieben in der phi= losophischen Facultät, also nur fechzehn Docenten im Bangen. Bei ber Stiftung ber Universität Ronigs= berg murbe ber Entwurf auf nur breizehn Brofesso= ren, nämlich zwei Theologen, zwei Juriften, zwei De= biciner, einen Mathematiker, einen Boeten, einen Philosophen und vier Artisten gemacht.

Die Frequenz der Universitäten war sehr verschieden und hing oft blos von dem Ruse eines großen Gelehrten ab. So war es vorzüglich Erasmus von Rotterdam, der im I. 1521 nach Löwen eine Zahl von mehr als 3000 Studirenden gezogen hatte. Die Frequenz von Wittenberg stieg im I. 1549 bis auf 1000 Studenten, bald darauf bis auf 2000, nahm aber gegen das Jahr 1557, als Melanchthon sich auf dem Colloquium zu Worms befand und an seinen Vorlesungen überhaupt sehr gehindert wurde, so bedeutend ab, daß seine Collegen ihn dringend ersuchten, er möge sobald als möglich nach Wittenberg gurudtommen, benn ber britte Theil ber Stubirenben habe fich schon verloren, und bleibe er noch länger abwesend, so werbe eine völlige Leere und Ginobe in Wittenberg bie Folge fein. Balb barauf war inbeffen bie berühmte Sochschule wieder fo zahlreich besucht, bak man im 3. 1561 gegen britthalbtausend Studirende gablte. In ben blübenoften Beiten Bit= tenberge belief fich bie Bahl ber jährlich Inscribirten auf vier=, fünf= bis fiebenhundert, in einem Geme= fter bes 3. 1562 wurden 272 Studenten inscribirt, und es betrug bie ganze Anzahl berer, die von ber Gründung ber Universität im 3. 1502 bis jum 3. 1677, also in 175 Jahren bort studirt hatten, nicht weniger als 75,528. 1) Ungleich geringer war bie Frequenz auf andern Universitäten Deutschlands. So hatte Jena burch bie ärgerlichen Banbel ber Flacianer und Striegelianer fo viel verloren, bag im Jahre 1564 bie Bahl ber Studirenden fich faum noch auf 500 belief. Marburg hatte schon früher, besonders burch Kriegsstürme und andere nachtheilige Berhält= niffe, in feiner Frequenz febr abgenommen, und Beibelberg fant von Jahr zu Jahr fo bedeutend herab, baß ber Pfalzgraf Friedrich vom Rhein im 3. 1546

<sup>1)</sup> Strobel, Reue Beiträge jur Literatur befonbers bes 16. Jahrb. B. II. St. 1. S. 29.

es nöthig fand, zu einer gänzlichen Reform biefer Universität den Melanchthon hinzurnsen, weil er glaubte, nur dadurch die hohe Schule vom Verfalle retten zu können. Die Zahl der Studirenden auf den Universitäten bestand jedoch keineswegs allein aus Jünglingen, die in das Wesen der Wissenschaft erst eingeweiht werden sollten, sondern es besand sich unter ihnen immer auch eine Menge von ältern Männern, die mit den neuen Ansichten berühmter Lehrer sich besannt machen wollten. Dies war besonders in Wittenberg der Fall, wo Alles hinströmte, um Luthern und Melanthon zu hören, und wohin sich zu diesem Zwecke z. B. selbst noch der berühmte Johann Draconites begab, nachdem er in Ersurt schon akademische Vorlesungen gehalten hatte.

Was die Gehalte und die ökonomische Lage der Prosessoren betrifft, so waren auch diese sehr verschieden. Die stärkten Gehalte beliesen sich nicht über 200 Gulden, und Luther und Melanchthon hatten in Wittenberg nicht mehr; der zweite Prosessor der juristischen Facultät erhielt dort nur 180 Gulden, der dritte 140 Gulden und der vierte nur 100 Gulden. Für die drei Prosessoren der Medicin waren nur Gehalte von 150, 130 und 80 Gulden ausgesetzt. In der philosophischen Facultät genossen die beiden Prosessoren der hebräischen und griechischen Sprache jeder 100 Gulden, alle übrigen jeder nur 80 Gulden

und ber Babagog blos 40 Gulben. Diefe Gehalte fämmtlicher Brofefforen nebst benen ber übrigen Beamten und Angestellten, z. B. bes Notarius, ber beiben Bebelle, bes Dekonomen, bes Borlefers in ber Communitatoftube 2c. zusammengerechnet, toftete bie Unterhaltung ber gangen Universität Wittenberg bie Summe von 3795 Gulben. Roch geringer mar ber Etat ber Universität zu Königsberg, wo bie feche Brofessoren ber brei obern Facultäten jeder 200 Gulben, ber Mathematifer, ber Boet und Philosoph jeder 100 Gulben, und bie vier übrigen Artisten 100. 90, 80 und 70 Gulben an Gehalt zogen und Alles mit ber Summe von 3000 Gulben bestritten murbe. Dieselben Behalte bestanden auch auf andern gelehrten Unstalten. Goban Beg lehrte in Nürnberg täglich eine Stunde für einen Behalt von 150 Bulben; Draconites in Marburg bezog als Brofessor 200 Gulben nebst einem Einkommen an Getreibe. Wenn indeffen Diese Gehalte, nach bem Mafistabe fpaterer Zeiten angesehen, auch gering scheinen, so standen sie mit ben bamaligen Preisen ber Lebensbedürfniffe boch allerdings in ebenmäßigem Berhältniffe; benn es wird versichert, man habe im J. 1507 in Wittenberg für eine einzelne Berfon ben gangen Lebensunterhalt mit 8 Goldgulden beftreiten können. 1) Daß Joachim

<sup>1)</sup> Bab es boch bamale Rirchen, bei benen ein Raplan

Camerarius in Leipzig einen jährlichen Gehalt von zweitausend Gulben gehabt habe, ist bereits von Andern widerlegt und bewiesen worden, daß diese Summe auf seine ganze Facultät bezogen werden müsse. <sup>1</sup>) Außer dem sesten Gehalte aber hatten die Professoren auch noch die Honorare für ihre Privatvorlesungen, und in Wittenberg mögen diese bei der großen Frequenz nicht unbedeutend gewesen sein, wenngleich wir im Jahre 1560 von dorther die Klage hören, daß die Studenten ihre Honorare auch damals schlecht zu zahlen pslegten.

Bei dem allen lebten doch manche Professoren und Docenten, besonders solche, die nicht mit in den Facultäten saßen, in drückender Armuth und in der klimmerlichsten Lage. Der berühmte Coban Heß, der freilich den Trunk etwas liebte, mußte in Ersurt mit einem Gehalte von 30 Gulden eine Frau, drei Kinder und eine Magd erhalten und klagte bitterlich, daß dieses sein Gehalt kaum zu Wasser und Brot hinzeiche. Als er indessen im 3. 1525 auf Melanchthons Empsehlung als Lehrer nach Rürnberg an das neuerrichtete Ghunnassum mit einem Gehalte von 150

<sup>4</sup> Gulben und ein Prediger 36 Gulben jährlichen Gehalt hatten; f. Luthers Briefe von be Wette B. III. S. 477.

<sup>1)</sup> Rotermund Geschichte bes auf bem Reichstag gut Augsburg fibergebenen Glaubensbefenntniffes ber Protestanten. Sannober 1829. S. 357.

Gulben gerufen murbe, reichte er mit biefem vermehrten Einkommen ebenfalls nicht viel weiter und machte bei feinem ichlechten Saushalte Schulben über Schulben. Später in Marburg als Professor hatte er oft nicht einmal so viel, um die filr die Wirthichaft nöthigen Lichter zu faufen. In einer noch traurigern Lage lebte in Wittenberg Juftus Jonas ber jungere, ber Gobn bes berühmten Theologen Juftus Jonas zu Salle. Da icon biefer fein Bater ihn besonders dem Serzoge Albrecht von Breufen fehr empfohlen, und ber Herzog ihm feine Gunft auch ichon öfter thätig bewiesen hatte, fo mandte fich Jonas in allen feinen Nöthen und Bebrangniffen immer gunächst an biefen seinen boben Gonner um Gulfe und Unterstützung. Als er fich noch in Leipzig aufhielt, schrieb er im 3. 1558 bem Bergoge: "Ich habe von meiner Jugend auf allezeit mehr hinderer als Forberer gehabt. Go habe ich von meinem Bater als einem Theologo nichts benn zwei unmunbige Waifen. welche ich ans driftlichem Erbarmen auch bis ins britte Jahr mit aller Nothburft verforge, ererbt, ringe und winde mich noch biefe Stunde, wie ein verbrild= tes Würmlein. Ich fann baber nicht unangezeigt laffen, bag ich nicht allein bis anher burch Sorge bes täglichen Unterhaltes an meinem Studiren und allem andern nützlichen Vorhaben zum höchsten gehindert, sondern noch heutiges Tages badurch an aller meiner

Wohlfahrt gestört werbe, bermaßen bag wo mir Em. fürftl. Durchl, nicht aus driftlichem Erbarmen und fürstlichem Mitleide zu Gulfe tommen, ich bie Zeit meiner Tage bazu nicht kommen kann, wozu mich Gott (ohne Ruhm zu reben) ja fo reichlich als Andere mit Gaben und Gnaben verseben hat. Denn nach= bem bie Berrn Doctores ber Juriftenfacultät allbie au Leivzig biefes Jahr eine Bromotion zu balten ent= foloffen, ware ich wohl gefinnt, ben Grabum Docto= ratus neben Andern anzunehmen. Sabe auch allbereits zu bem Behufe zweimal allhier in Jure responbirt. Aber bieweil es in biefer Universität mit ben Bromotionibus in Jure also geschaffen, bag Reiner unter fünf= ober fechsbundert Thalern füglich promo= viren tann, fo werbe ich aus Mangel biefes Gelbes mit Schimpf und Spott, nicht ohne sonberliches Frohloden etlicher meiner Reiber und Abgunftigen, folch mein Borhaben unterlaffen muffen." Er erfucht bier= auf ben Bergog, ihm bie zu biefem Borhaben benothigte Summe ale Anleibe autommen au laffen, mit bem Berfprechen, fie nach Berlauf einiger Jahre wieber gurudgugablen. Albrecht icheint ihm feine Bitte wenigstens jum Theil erfüllt zu haben, benn im folgenben Jahre fing Juftus Jonas zu Leipzig nicht nur feine akabemischen Borlesungen an, sonbern er bat fich vom Berzoge auch die Ehre aus, feinen Bromotionsact burch einen bergoglichen Gefanbten gnäbigft

honoriren zu laffen. "Solches wird nicht allein mir zu hohen Ehren, fondern auch der gangen Universität Leipzig zu sondern Ehren und Frohloden gereichen, auch Em. F. G. rühmlich fein, baß fie ihren armen Diener bermaken in Gnaben bonoriren." Der Ber= jog trug bem Syndicus zu Salle, Doctor Golbstein, auf, bei ber Promotion zugegen zu fein und ben Ehrentag zu zieren, zugleich auch bem neuen Doctor ein stattliches Ehrengeschent zu überreichen. Allein bie häuslichen Umftande befferten fich auch burch feine akademischen Borlefungen nicht. Die Unkoften feines Doctorats und ber Bau feines Saufes in Wittenberg nöthigten ihn gum Borgen, weshalb er von neuem bem Berzoge ichrieb: "Diemeil ber leidige Bucher in biefen Landen bermaffen überhandgenommen. baf ein armer Gefell wie ich und meines gleichen vor ben Umichlägen zu feinem Gelbe und leidlichen Bins fommen fonnen, so gelangt an Em. F. G. meine unterthänigste bemüthige Bitte, mir zur Beförderung meines Baues auf vier Jahre lang breihundert Thaler vorzustreden. Dagegen will ich mein Saus und Sof, fo bann, wenn' es erbaut, in die funfzehnhundert Thaler werth fein wird, verpflichten." Um aber bem Bergoge ein getreues Bild feiner gangen bedrückten häuslichen Lage zu geben, melbete er ihm balb nachher, "daß meiner lieben Sausfrauen (welche, ohne Ruhm, aber Gott und ber Wahrheit zu Ehren zu reben, fich alfo halt,

baf fie mir eine Chre und Zierbe, auch jedermännig= lich ein gut Erempel ift) fünf unausgestellte Schweftern, alle fromme, gottfürchtige, ftille, gang guchtige Rinber, nach Absterben beiber Aeltern ihre Buflucht zu mir gehabt und noch auf biefen Tag, aber boch um eine billige Benfion ober Roftgelb bei mir fein. Bum anbern fo find meine zwei unmunbigen Bruber gleichergestalt unter meiner Tutel und haben ebenfo als jene armen Baifen feinen Menfchen, ber fich ihrer annehme, benn mich. Ich aber habe nichts auf biefer Belt, als was mir Fürsten und Berren jum Theil aus Gnade, jum Theil von wegen mei= ner armen Dienste geben und reichen, fintemal mein feliger lieber Bater von megen ber Berfolgung, fo er in feinem Alter erlitten, feinen Seller noch Pfennig auf mich hat erben tonnen. Was ich aber bisanber von Fürsten und Berren belommen, bas ift zum Theil jur Ablegung meiner vormals burch allerlei Wiber= wärtigkeiten und meines Stubirens halben gemachten Schulden, jum Theil auf mein Doctorat gewandt, benn mich foldes auf mehr benn taufend Gulben geftanden. Db ich wohl meines feligen Baters Behaufung meinen Brübern für fünfhundert Bulben abgetauft, fo habe ich mich boch ber Bezahlung halben mit ihnen noch nicht endlich verglichen, sonbern es stehet auf Rechnung; benn ich habe sie bisanber feit bes Baters Tob von foldem Gelbe erhalten, auch

ibren gebührenben Antheil ber Schulben, fo unfer Bater gelaffen, bavon bezahlt. Und ift biefes Saus fo alt und baufällig gewesen, baf ich's nicht habe bewohnen können, sondern im Grunde abreißen und neu bauen muffen, welches Baues halben ich mich benn wiederum aufs neue in Schulden gestedt. 3ch verhoffe wohl, folde Schulden in wenig Jahren abzulegen und auch die Bfande wieder einzulöfen, welche ich berenthalben hin und wieder versett, unter benen auch bas Poculum ift, fo Em. F. D. mir auf mein Doctorat verehren laffen. Wo ich aber jeto mit Tod abginge, fo würde ber Meinen Elend fo groß fein, baf ich nicht ohne Thränen baran gebenken fann; benn erftlich murbe mein bergliebstes Weib bas Saus. weil es noch nicht ausgebaut, um halb Geld verkaufen, die Bfande gleichergestalt um halb Gelb verfeten laffen und entweder bienen ober betteln muffen, ihre Schwestern fowohl wie fie verlaffen und elend fein, meine armen Brüber aber um ihre Studia und alfo um alle ihre Wohlfahrt kommen. Ach, gnäbigster Berr, bas Berg will mir gerbrechen, wenn ich mein liebes treues Beib von biefen Dingen mit Genfgen und Thränen reben höre."

Balb barauf wurde die Lage bes armen Mannes burch die dringende Forderung eines seiner Gläubiger noch peinlicher, sodaß seine Frau bei Uebersendung von ein Baar von ihr gestrickten seidenen Handschuhen

für ben Sohn bes Bergogs Gelegenheit nahm, bem Lettern zu ichreiben: "Jesund hat ber undriftliche Mann Rurt Rendel von Bremen hergeschickt und will nicht fo lange barren bis auf Oftern. Er will bas Gelb haben und hat meinen herzlieben Mann vor bem Rector verklagt, ba mein Mann hat angeloben muffen bei feiner Ehre und Treue, baf er auf Oftern bie hundert Thaler erlegen wolle. Mein lieber Mann läßt fich's herzlich fauer werben, bas weiß Gott; er gehet feine Stunde muffig. Ich habe Sorge, er wird fich um ben Sals arbeiten. Er lieft alle Tage; zweimal lieft er öffentlich an Doctor Linbemann's Statt (biefer las bamals canonisches Recht in Wittenberg), ber giebt ihm 50 Gulben bavon. Darnach lieft er für Beld, aber bas er mit folder Dube erwirbt, baf es wenig ift. Die Leute bezahlen nicht! Er muß es auch immer zu Briefe fchreiben, baß es nicht munber ware, wenn er im Ropfe irre wurde bei ben großen Sorgen und bagu bei ber großen Arbeit. 3ch laß es ihm nicht merten, wie ich mich bekümmere, er würde fonft noch mehr Gorgen haben, benn wir haben, Gott Lob, eine feine driftliche Che und haben und recht lieb. 3ch habe gestern alle meine Ringe, so ungefähr 60 Thaler werth, und meinen Gurtel meinem lieben Mann gegeben, bag er's verfeten folle. Das Gürtel ift meis ner Mutter gewesen und ift wol 30 Thaler werth,

benn die Ketten sind alle versetzt; aber er hat in diefer Stadt kein Geld können auftreiben. Diese Stunde haben wir zehn Waisen zu speisen, denn meines Mannes ungerathener Bruder Jochem, der so in allen Landen herumläuft und nichts thun will, ist jetzt auch bei uns; was sollen wir thun? — Wir müssen ihm geben und haben selbst nichts."

Die Noth bes armen Professors nahm noch zu, nachdem er Alles, wofür irgend Gelb aufzubringen gewesen war, bereits verpfändet hatte, um nur bie bringenbsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Er schrieb baher im Anfange bes Jahres 1561 noch ein= mal an den Herzog: "Ich kämpfe mit großen Schwierigkeiten. 3ch bitte Em. Fr. D. um Gottes willen, fie wollen mir gnäbigst ihre Sand reichen und mir aus biefen Wogen und Wellen aufhelfen. damit ich nicht darin verfinke und also ber Nuten, ben Gott vielleicht noch burch mich armen Unwür= bigen ichaffen möchte, verbleibe. Bis anber habe ich noch Bfande gehabt, darauf ich zur Roth etwas borgen konnte. Jeto ist nichts mehr ba, benn bas blofe Saus. Go habe ich meine Befoldung an allen Orten auf zwei Jahre lang von wegen bes Baues vorausnehmen muffen. Weiß nicht, wie ich ihm thue. Soll ich mehr Schulden machen, fo komme ich mein Lebelang nicht aus ber Schuld und muß alle Zeit in ben herzfressenden Sorgen steden." Er

bittet baber ben Bergog, für ihn irgend eine Bulf8= quelle auszumitteln, auf irgend ein einträgliches Beschäft für ibn zu benken und fich ber vater = und mutterlofen Baifen, Die er unterhalten muffe, gu erbarmen, "ba fie alle mit mir Roth leiben muffen, benn ich leiber jeto um Almofen bitten muß". Der Bergog ftredte ibm bierauf 700 Thaler vor, bie er erst nach feche Jahren wieder zurückzahlen follte. -So wenig erfreulich biefer Blid in bas häusliche Befen bes übrigens fehr gelehrten Juftus Jonas ift, fo wird er boch nicht beiterer, wenn wir auf die ökono= mifche Lage bes bamals fehr berühmten Professors ber Mathematit und Uftronomie in Wittenberg, Erasmus Reinhold, hinsehen; benn Melanchthon, ber ihn ungemein hochschätte, empfahl ihn wiederholt bem Berjoge Albrecht und bat für ihn bringend um Unterftubung, um bes Freundes fo febr brudenbe Lage boch einigermaßen zu erleichtern, weil Reinhold megen tes bamals allgemeinen Mangels an Liebe zum mathemathischen Studium immer nur wenig Buborer hatte, also auch nur ein spärliches Sonorar einnahm und ber Churfürst von Sachsen fich ebenfalls wenig um bas Auftommen ber Mathematif befümmerte. 1)

<sup>1)</sup> Melandthon sagt in einem Briefe an ben Herzog von Breußen: Mathemata paucissimi nunc discunt et pauciores ex potentibus ea studia adjuvant. Aula

Aber felbst auch folden Professoren, die nicht in bem Mage in ihrer öfonomischen Lage bebrängt waren, ging bas Leben keineswegs ohne Sorge und Rummer bin. Die beständigen Stürme bes Krieges ließen überhaupt die Wiffenschaften nicht zu ber Blüte gebeihen, zu ber fie unter friedlicheren Berhältniffen bei bem so regen Eifer ihrer Bfleger fonst wol gelangt fein würden. Es gab bamals keine Univer= fität in Deutschland, die nicht entweder burch ben Krieg ober burch sonstige Unfälle mancherlei Unglud zu erleiben gehabt hätte. Marburg hatte von feinem Flor icon im 3. 1537 burch bie fturmischen Zeiten febr viel verloren, und man hoffte nur burch ben Frieden den frühern Wohlstand ber Universität wieder zurückfehren zu feben. Wittenberg war bekanntlich im 3. 1547 fast gang aufgelöst, und die meisten Brofefforen hatten fich von bort geflüchtet. Melanchthon, Erasmus Reinhold und mehre andere lebten unter Sorge und Rummer in Zerbst, andere wanderten unftat umber, alle waren in ihren Studien geftort und alle faben mit Bangigkeit in die buftere Rufunft. "Unfere gange Universität", fchreibt Reinhold aus Berbst, "ift burch feindliche Waffen zersprengt und genöthigt, ins Exil zu fliehen und ohne festen Sit

nostra parum curat haec studia; f. Fabers Briefe Melanchthon's an Albrecht 2c. S. 85.

umberguschweifen. 3ch tann in Wahrheit verfichern, baf ich bie nicht geringen Berlufte in meinem Sausweien boch gering achte gegen ben großen Berluft an Beit." Erft im Serbste bes Jahres 1547 gewann man burch Melanchthon's Bemühungen bei bem neuen Aurfürsten Morit wieber neue Soffnung. Der berühmte wittenberger Theolog Johann Bugenhagen, ben ber Bergog Albrecht von Breuffen in biefer traugen Zeit gerne nach Ronigsberg hatte giehen wollen, antwortete baber biefem auf fein gutiges Unerbieten: "36 bante unterthänig, baf Em. G. mir gnäbiglich angeboten, baß ich aus biefem Jammer möchte bei Em. G. fein. 3ch weiß, wie Em. G. gegen mich gefinnt ift; aber ich mufte meines Bewiffens balben bei meiner Rirche bleiben, follte ich auch bar= über gestorben fein. Run bat uns Gott gnäbiglich erhalten und unfere hobe Schule mit bem Rirchenconfistorium gehet wieder an. Mein gnäbiger Berr Bergog Morit will nichts bavon verringert haben, sondern auch noch vermehren. Für unfern lieben gefangenen Rurfürften bitten wir auch öffentlich, baf ihn Gott wolle frei machen und Gnabe finden laffen möge vor taiferlicher Majeftat und tröften feine Gnabe mit bem beiligen Beifte und ftarfen im Glauben, baf er beständig bleibe. Goldes tann unsere jetige Dbrigfeit wol leiben, und so viel ich verstehe, hat fie auch ein Gefallen baran; und wem follte bas auch migfal-

Ien? - Meiner Tochter Mann, taum 26 Jahre alt, ift vor fieben Wochen zu Chrifto gereift, und ich habe meine Tochter mit ihren Kindern wieder zu mir genommen. Berr Philippus hat auch fein Rreuz. Aber das alles ist noch nichts gegen bem, daß man ber armen Chriftenheit bas Evangelium Chrifti nehmen und das Reich Christi unter die Füße treten wolle mit Lift. Läfterung und Gewalt. Wir fcbreien bie mit unsern Kindern beimlich und öffentlich in un= fern Kirchen und Bredigten und beten in ben Simmel im Namen Chrifti, baf Gott wolle mit Gnaben bareinsehen und thun uns nicht nach unfern Gunben, fonbern um feines namens willen: Erhalt uns Berr bei beinem Wort und steuere bes Bapfts und Türken Mord. Gottes Wort geht ftark bei uns: bas Land beginnet fich wieder zu beffern; die Schule gehet herrlich wieder an; das Lectorium ist schier voll. Die Juriften haben uns verlaffen; bas fann balb ge= beffert werben; wenn's nur ein wenig still würde nach biefem Reichstage, fo würde eine große Menge ju uns tommen." Diese freudigen Soffnungen gin= gen indessen nicht so schnell in Erfüllung, als manwünschte, und auch noch im 3. 1548 schien Witten= bergs Blüte für immer gebrochen zu fein. Denn noch im Berbit biefes Jahres erwähnt Melanchthon ber Laft ber Arbeit und ber mannichfaltigen Gefahren. die fich über ihn und die Universität aufthürmen, fobaf bas Fortbesteben ber lettern immer noch ungewiß bleibe. Zwar ichien fich mit bem Anfange bes Jahres 1549 ju Gunften ber hohen Schule Manches zu andern, und ber berühmte Brofeffor ber Theologie zu Wittenberg, Georg Major, ichrieb baher bem Bergoge von Breufen: "Weil ich weiß, daß Em. F. G. als ein driftlicher und hochlöblicher Fürst für biefe Universität und Rirche väterliche Sorge tragen, fo gebe ich in Unterthänigfeit zu erfennen, baf. Gott Lob biefer Länder Rirchen alle noch in gutem Frieden und im porigen Stande und Wefen ohne alle Berande= rung ber Lehre und ber Ceremonien find. Die Uni= versität ift auch noch in großem Zunehmen und es find gewißlich über taufend Studenten vorhanden. Es werben auch biefe fünftige Woche brei und vierzig Magistri promovirt merben, barunter mehr benn vier und zwanzig fehr treffliche gelehrte Gefellen in mathematicis Disciplinis, Physita, Theologia, Linguis graca und hebraa wohlgeschickt, also bag man eine Univerfität bamit bestellen tonnte; barunter auch Em. F. G. Unterthan Mathias Lauterwein von Elbing ben erften Blas haben wird, welcher billig feiner fonderlichen Geschicklichkeit halben ben anbern allen vorgezogen wirb. Wir hoffen und bitten auch zu Gott um fer= nere Erhaltung biefer Universität und fonderlich be8 Berrn Philippi, an welchem fehr viel gelegen; benn es find gleichwol in biefem einzigen Jahre in brei Facultäten brei vortreffliche Professoren uns entfallen und von hinnen zu unserm Berrn Chrifto geschieden, als Doctor Creupiger in Theologia, Doctor Augusti= nus Schurff in Medicina und Licentiatus Maufer in Jure." - Dennoch war man auch noch um biefe Zeit nicht außer Besorgnif, ob bie Universität noch lange bestehen werde; benn noch in bemfelben Schreiben melbet Georg Major bem Berzoge: "Bielleicht werden wir fürzlich unfern Schutz und unfere Gütten bei Em. F. G. fuchen muffen; benn von vielen Enben wird uns geschrieben, bag biese Universität nicht mehr lange und wir in großer Gefahr stehen werben. Es wird auch etlichen Brofefforen geschrieben und gerathen, daß fie fich bei Zeiten von hinnen begeben fol-Ien; benn es werbe uns von etlichen Potentaten hart gebrobet. Müffen's Gott befehlen! Es geht jett herum, bag man uns alle Bücher nehmen will; bin aber nicht gesinnt, baß ich meine geben wolle, es gebe mir barüber, wie Gottes Wille ift. Gott weiß, mann man uns verjagt; geschieht baffelbe, wie es benn vor Augen, fo habe ich Niemand mehr zu Troft als meine Bücher." Diese bange Besorgnig um bie Universität Wittenberg zog sich selbst noch mehre Jahre hin; benn noch im 3. 1553 befürchtete man, "baß ber Universität eine große Zerftreuung und Beränderung vorfallen werbe, wenn Gott fie nicht fon= berlich bewahre. — Und wie der wittenberger, fo brohte in biesen Jahren fast allen Universitäten Deutschlands gleiches Loos, baher es im Lectionsverzeichnisse ber Universität Jena vom J. 1564 heißt: wenn man im beutschen Baterlande umhersehe und die Geschichte und Schicksale aller Akademien betrachte, so sinde man fast keine einzige, die nicht innerhalb weniger Jahre durch irgend einen gewaltigen Sturm erschüttert, der größten Gesahr ausgesetzt gewesen sei. 1)

Indeffen diese äußeren Stürme waren es nicht einmal allein, die den freudigen Eiser der Pfleger der Wissenschaften auf den vaterländischen Universitäten hier und da sehr niederbeugten und hemmten; auf mehren dieser hohen Schulen herrschte überdies entweder unter den Prosessoren selbst viel Zwietracht und Unfriede, oder sie wurden von Andern verleumdet, oft aufs gottloseste geschmäht, gelästert und versolgt. Wir können hier weder die eine noch die andere der theologischen Streitigkeiten, die majoristischen, spnergistischen, adiaphoristischen und krypocalvinistischen Zänstereien, die besonders zwischen den Prosessoren in Jena und Wittenberg geführt wurden, als Beispiel

Si quis circumferat oculos per totam Germaniam et accurate historiam omnium Academiarum examinet, nullam fere deprehendet, quae non inter paucos annos insigni aliquo motu concussa periculum maximum senserit.

der zügellosesten Schmäh= und Streitsucht weiter verfolgen. Wir wollen dagegen nur aus der Behand= lung eines in einem folchen Streite verwickelten jenaischen Professors ersehen, zu welchen Mitteln und Wegen der gemeinsten Art man hier und da fähig war, um den Gegner zum Schweigen zu bringen, und auf welche unverantwortliche rohe und barbarische Weise selbst Fürsten mit einem von ihnen angestellten akademischen Lehrer der heil. Schrift damals versfahren ließen.

Es ift bem Freunde ber Rirchengeschichte mohl= bekannt, in welchen ärgerlichen Streit ber jenaische Brofessor Flacius an ber Spite einer Bartei, von welcher Amsborf einer ber wilbesten Schreier mar, mit feinem Collegen Victorinus Striegel, einem Anbanger Melanchthon's in Jena, über bas liberum arbitrium und bie f. g. guten Werke gerieth, und wie bas von ben jenaischen Brofessoren Schnepf, Striegel und bem dortigen Superintendenten Andreas Sugel verfaßte Confutationsbuch ben bitterften Born ber Wegner aufreizte. Flacius wußte im Berlaufe bes Streits auch die Fürsten von Weimar auf seine Seite zu ziehen, und ba Striegel nicht zur Zurücknahme feiner Ansichten zu bringen war, fo griffen bie Berzoge, ober boch wenigstens beren Rathe unter ihrer Bulaffung, zu einem Mittel, über welches wir einen Beitgenoffen und genauen Beobachter ber bamaligen

Beitereigniffe boren muffen, um es in feiner gangen barbarifchen Gemeinheit fennen zu lernen. Es ift ber ichon ermähnte Juftus Jonas aus Wittenberg, von welchem ber Bergog Albrecht von Breufen, welcher Striegeln gerne an bie Universität Königeberg hatte gieben wollen und beshalb großes Interesse an ihm nahm, folgenden Bericht über ben Borgang erhielt: "Die jungen Fürften von Sachsen (Weimar) haben Bictorinum bei Racht in ber Stadt Jena überfallen und sammt bem Superintenbenten bes Orts. Magi= fter Unbreas Sugel, einem frommen, gottesfürch= tigen, gelehrten, alten Manne, gefänglich, wie man Dieben und Mörbern thut, wegführen laffen. Aus was Urfachen, ober aus weffen Rath und Eingeben, tann man noch nicht eigentlich wiffen. Sätte er fich bes Amsborf und Flacius Illyricus Calumnien wollen gefallen laffen und biefelbigen vertheibigen, fo ware er ber liebe Gohn gemefen. Diemeil er aber als ein frommer, gottesfürchtiger Dann nicht wiber fein Bewiffen handeln, auch ben beiligen Mann Philippum (Melandthon) nicht verdammen wollen, fo hat man ihm biefes Rampfftudlein feben laffen, wiber aller Universitäten und Gelehrten alte löbliche Privilegia und von allen Raifern bochbeftätigte Freiheiten, welche verordnen, baf ein jeber Gelehrter ober Stubent vor feinem andern Richter, benn vor feinem Rector anfänglich zu beflagen fei, wenn auch gleich bie Berwirfung eine peinliche Rlage mit fich brachte; wie Em. F. G. benn folde berrliche Brivilegia auch in Beftätigung Ihrer Universität Königsberg observirt und bestätigt hat. Aus welchem allen gang flar, daß biefes fich viel weniger mit ben Privilegien unfers Stanbes reimet, daß man bei Rebel und Nacht unverwarnter Sache, ohne eine Citation, mit gewappneter Sand in eine Universität einfällt, die Professoren schimpirt und endlich gar bavonführt, wie in Jena geschehen. Um heiligen Oftertage nämlich hat man an die hundert Sakenschützen, besgleichen an funfzig ober fedzig Bferbe, unter welchen jeboch Reiner von Abel gewesen, in Beimar auf ben Abend sich rüften laffen, ihnen aber nicht angezeigt, wem ober wohin es gelte; benn man hat biefe Dinge fehr beimlich gehalten, auch berenthalben zwei Tage zuvor auf ber Strafe zwischen Bei= mar und Jena gestreift, ben Boten alle Briefe ge= nommen und erbrochen, auch etliche Wandersleute, unter welchen ber junge Doctor Cornarius, untersucht und wieder gurud in die Stadt Beimar geführt, auf daß Victorinus ja nicht etwa gewarnt würde und sich (beffen er boch nie Willens gewesen) bavonmachte. Folgends am Oftermontage zwischen zwei und brei in ber Racht find die Thore ber Stadt Jena auf voran= gebende fleifige Bestellung geöffnet worben, Reiter und Sakenschützen bineingelaffen, welche alsbald in bie zwei Gaffen, barin Dr. Bictorinus und ber Gu-

perintenbent ihre Wohnung haben, gerückt, bem Bictorinus mit grokem Ungeftum bie Thure mit Aexten und Zimmerbeilen aufgehauen, und als ber fromme, ebrliche Mann aus Schreden fammt feiner tugend= reichen lieben Sausfrau im Bembe herabgelaufen und gefragt: was ba mare? ob Feuer ba mare? haben bie Delberger geantwortet: Was follte ba fein? Wir find ba und wollen bich lofen Bofewicht bahin führen, mobin bu gehörft. Als fein frommes Weib biefe Worte gebort, bat fie Zeter und Morbio angefangen gu fdreien, burch welches Geschrei fie bie Jubasrotte alfo ergurnt, bag einer unter ben Delbergern, fonber 3weifel ein ehrvergeffener Schelm, bem armen er= idrodenen ehrlichen frommen Beibe eine Bunbbuchfe por ben Leib gehalten und gefagt: Schweig, bu Pfaf= fenbure, ober ich will eine Rugel burch bich fchiefen! Belde Schmähung Dr. Bictorius verantwortet: bar= auf fie ihn einen Schelm gescholten, woburd er benn nicht unbillig bewegt und wieder gefagt: Gi! bift bu ein Schelm, fo bleib einer; ich bin fein Schelm! Diefer Larm hat nicht lange gewährt, benn bie Delberger haben fich vor ben Stubenten und ber Bürgericaft, wo fie bes Spiels inne und mach würden, febr beforgt und bermegen fo heftig geeilt, baf fie auch bem frommen Manne Bictorinus nicht haben Beile gelaffen, bag er feine Rleiber batte angieben tonnen, fondern man hat ihn im Sembe auf ben Beg ge-

stoßen und mit Noth so lange gewartet, daß man ibm die Rleider hintennach geworfen. Mit bem Guperintenbenten hat man etwas gelinder verfahren, und wie ber gemeine Laut gehet, so werben fie fehr hart gehalten und nicht so tractirt, wie billig folche Leute, ob fie gleich ein Größeres verwirft hatten, gehalten und tractirt werben follten. Gott trofte bie frommen, heiligen Leute, wehre und steuere ben Teufelskindern, welche bie jungen Fürsten auf solche Umwege füh= ren." Späterbin beifit es in bemfelben Briefe: "Jeto ben Augenblick wird gefagt, baß Bictorinus feiner Sausfrau geschrieben und fie also getröftet haben foll: fie folle fich nicht bekummern; er habe gnädigere Firften, benn er je zuvor gehabt. Die Dinge, fo er= gangen, feien nicht von ben Fürsten felbst, sonbern von den Räthen hergekommen; es werbe Alles gut werben. Db aber biese Zeitung wahr sei ober nicht, weiß ich nicht zu fagen. Es find wunderliche Sanbel!" Einige Zeit nachher ftattete Juftus Jonas bem Berzoge über ben Borgang noch folgenden Bericht ab: "Ich kann Em. F. G. nicht bergen, bag ich feit ber Beit von tapfern, mahrhaften Leuten erfahren, bag man mit bem frommen Manne Victorinus noch viel graufamer umgegangen ist, ba man ihn gefänglich hinweggeführt, als ich früher geschrieben. Go fann man auch biese Stunde noch nicht eigentlich wissen, wo man sie beibe gefänglich hält und was man mit

ihnen zu thun Willens. Die frommen, gottesfürch= tigen Männer werben in biefen Lanben von jeber= männiglich boch beklaget; fo bittet man gu Bittenbera täglich auf allen Rangeln für fie. Es laffen fich etliche weimarische Rathe boren: Die Berren von Beimar wollten fich biefer Sandlung halben burch einen öffentlichen Drud entschuldigen und Urfache anzeigen, warum fie zu foldem Ernft verurfacht morben. Goldes batte wol ein Unfeben, wenn man Die frommen ehrlichen Leute auf freien Fuß thate und ju gebührlicher Antwort und Berhör fommen ließ. Alfo aber mag man ichreiben und bruden, was man will; verständige Leute werden gleichwol wiffen, wiefern folder Entschuldigung Glauben zu geben. Es sei, wie ihm wolle, so ift es eine res mali exempli, baft man mit gelehrten Leuten und bazu mit fo boben Bersonen und Dienern bes göttlichen Wortes jo graufam umgehen und fo ftreng fahren foll. Man ift ihm nicht allein bei Rebel und Racht in fein Saus gefallen, Thur und Angel in Studen zerhauen, fondern die Judabrotte ift bem frommen ehrlichen Manne Victorinus (ich muß es boch schreiben, wie ich's neulich gehört, und mein Ansager ift Berr Joadim Camerarius, welcher nicht gerne ungewiffe Dinge nachjagt) in feine Schlaffammer gefallen, haben ibn auf einer Ceite bes Bettes gefunden, gang blag und gleich in bem, bag er fein Semb über bas Saupt hiftor, Tafdenb, II, 13

und an feinen Leib gezogen. Sein frommes ehrliches Beib, bes feligen Mannes Doctor Schneppii Tochter, haben fie auf ber andern Seite bes Bettes mutterleibesnacht gefunden, ba bas fromm tugendreich Beib stumm und bestürzt gestanden wie ein Stock, fich vor Schreden nicht regen noch befinnen können. 1) - Des alles ungeachtet haben fie ihr Buchsen und Spieß por bas Berg gehalten und fie mit Schmähworten gräulich angegriffen. Darob bas erfolgt ift, was ich vormals Ew. F. G. zugeschrieben; bann hat ihr endlich Bictorinus, wie Etliche fagen, felbst ein Kleid übergeworfen, und wie man ihn auch unan= gezogen auf ben Wagen geriffen, ift feine vornehmfte Sorge für fein liebes Weib gewesen, und hat baffelbe etlichen Bekannten, bie in Gile zugelaufen, empfoh= len. Man fagt, bas fromm berlich Weib fei noch biefe Stunde etwas bestilirgt, auch bermagen, bag man fich einer andern Beschwerung ihrenthalben beforgt. Wem follte biese undriftliche, türkische Thrannei nicht webe thun? Wer kann gelinde Worte in re tam atroci gebrauchen? Ich habe Sorge, Gott wird biefe Dinge ungeftraft nicht laffen. 3ch für meine Berfon gonne es ben jungen Berren nicht. Gie laffen fich,

<sup>1)</sup> hier folgt eine Beschreibung bes bamaligen Zustanbes ber Frau, bie sich nicht fliglich bier nacherzählen läßt.

wie männiglich bavon urtheilt, zu sehr burch etliche junge Räthe und bann burch ben Starrkopf Niklas Amsborf regieren."

Die wichtiafte Urfache biefer greuelhaften Behandlung Bictorin Striegel's war allerdings, wie Juftus Bonas felbft icon andeutet, feine treue Unbanglich= feit und fein Tefthalten an Melanchthon und an ben furfächfischen Theologen zu Wittenberg, gegen welche Flacins, obgleich ihn Melanchthon früher mit Wohlthaten überhäuft hatte, einen untilgbaren Sag nährte. 3wischen ben meisten Brofessoren zu Wittenberg und Jena berrichte überhaupt besonders feit ben Jahren 1557 und 1558 ber bitterfte Wiberwille; benn man aina bamals in Jena offenbar barauf aus, Wittenberg von feiner Sobe berunterzufturgen und Jena auf beffen Trummern triumphiren zu feben; baber bie tede Behauptung ber Jenenfer, nur in Jena fei bas mabre Lutherthum zu finden; ba bie Menge von groben Schmähichriften, bie theils aus Jena, theils von gleichgefinnten Theologen aus Magbeburg, biefem Sammelpuntte aller unruhigen Ropfe, gegen Die Wittenberger, befonders gegen Melandthon, Bugenhagen und Georg Major in alle Belt ausgingen. Der Leptere fpricht fich barüber in feinen Briefen an ben Bergog von Breugen also aus: "Das ärgerliche und calumniofe Schreiben wider une nimmt noch fein Ende; benn biefe Scriptores feben, baß folche Bücher

bei ben Buchbruckern ihnen Gelb und bei bem gemeinen Manne ein großes Ansehen bringen, und ift gu verwundern, daß folches in ber Stadt Magdeburg gebuldet wird, welcher wir allhie boch auch bienen; benn auch gestern erft find zwölf ehrlicher und reicher Bürger Göhne ber Studien wegen von bort anhergekommen: schaben auch biefer Universität folde Läster= fdriften fo wenig, bag nicht viel weniger benn in Die 2000 Studenten Gott Lob allbie find, und noch täglich viele zuziehen." Und in einem andern Briefe heißt es: "Es werden die Theologen diefer Univerfität von benen zu Magbeburg mit vielen unvernünftigen, groben Schriften bart geschmäht. Dieweil fie aber aus Unwahrheit und aus lauterem Saffe, um Aufruhr anzurichten, auf die unfern erdichtet find, fo thun folde Lästerschriften bei verständigen Leuten wenig Schaben; benn viele Leute, welche gegenwärtig unsere Lehre und Kirchenstand vor Augen in vorigem Wefen ftehen feben, tragen großes Miffallen ob foldem groben und ftorrigen Schreiben, welchem auch, will's Gott, fürzlich foll geantwortet werben. Es find aber gerade diejenigen Scribenten, fo etwan allhie in biefer Universität viele Wohlthaten empfangen, nun aber um größerer Freiheit willen fich gegen Magbe= burg gewandt haben, die noch nicht aufhören, mit vielen Schmähichriften etliche vornehmste und unfoulbige Berfonen beiber Universitäten, Wittenberg und

Leipzig, bei bem gemeinen Manne in Argwohn zu führen."

Reben biefen Stürmen von aukenher, herrichte aber auf vielen Universiiäten bamale auch ichon bas alte Uebel bes Reibes und bes Strebens ber alteren Brofestoren, bie jungeren fich beranbilbenden akabe= mischen Lebrer gurudgubrangen und nicht emportommen zu laffen. Auch felbft Wittenberg war von biefem Uebel nicht frei, und fogar einige ber angesehensten Brofessoren setten sich baburch bem gerechtesten Tabel aus. Man ichlug biezu icon bamals mancherlei Wege ein. Wenn es im 3. 1560 einigen gelbarmen Studenten biefer Universität einfiel, burch Debica= tionsunfug fich einige Bulben zu verdienen, indem fie die Titel, Dedicationen und Borreben mehrer von Brofefforen und anberen Schriftstellern berausgege= benen Bucher veranberten, neue Titel anfertigten, in Dedicationen andere Namen fetten ober Dedicationsbriefe eindruden liegen und folde Bücher bann gum Berkaufe herumtrugen, ober benjenigen Bersonen und Städten gubrachten, an welche bie Dedicationen gerichtet waren, um fich von ihnen ein Sonorar ju erbetteln, fo mar biefes, wenn gleichwol tabelnswerth, boch immer nur ein Studentenftreich, ben man bem hungrigen Magen ber armen Studiofen nachsehen mußte. Aber wie, wenn ber fo angesehene Brofeffor ber Theologie ju Wittenberg, Georg Major, fich einen ähnlichen Streich, wie es icheint, jum Theil aus gang anberen Beweggründen erlaubte? - Die Sache mar. wie Juftus Jonas bem Bergoge von Breufen berichtet. folgende. Melanchthon hatte bekanntlich ben Abrif ber Weltgeschichte feines Schülers Johann Carion zu einer vollständigen Chronit umgegrbeitet und fo jenes burftige Compendium zum Sauptwerke über bie allgemeine Geschichte in biefer Zeit umgeschaffen. Er munichte felbft eine beutsche Uebersetung biefes Werks und übertrug biefe feinem vertrauten Freunde, bem Brofeffor Justus Menius. Da biefer indessen ftarb, ehe bie Arbeit vollendet war, fo fette fie auf Melanchthon's Bitte fein Gohn Eufebius Menius, ber eine Tochter bes Sabinus und Enkelin Melanchton's zur Che hatte und bamale Brofeffor ber lateinischen Sprache in Wittenberg war, weiter fort und vollendete fie im 3. 1560, nachdem er schon im vorhergehenden Jahre mit bem Berleger Alles verabredet und biefem namentlich bas Manuscript ganz umfonst zu geben versprochen hatte. Unterbeffen aber mar auch Georg Major auf ben Bebanken gekommen, bie Chronif zu überfeten; und um nun ben Professor Menius, einen noch gang jungen Mann, nicht zuvorkommen zu laffen, wußte er beimlich beffen Berleger ju bereben, feine Uebersetung im Drude eber anzufangen, weil er vermuthete, Menius werbe, wenn er von feiner lebersetung bore, bie fei= nige gar nicht bruden laffen. Major inbessen irrte fich: benn ale Menius bie Sache erfuhr, erklärte er auf Melanchthon's Rath bem Berleger, er werbe feine lleberfetung, bie bereits vollenbet fei, nun fo fcnell als möglich in Leipzig bruden laffen; und ba ber Berleger fich bagegen auf fein Privilegium berief, fo mußte Menius bie Streitfache an bie furfürstliche Regierung bringen, von welcher balb bie Entscheidung einging: ber Berleger folle ben Doctor Major für bie bereits gebrudten Bogen feiner Ueberfetung entschäbi= gen. Menius aber ben Drud feiner Ueberfetung von ben bereits gedrudten Bogen ber Major'ichen Ueberfetung an fortfeten laffen und bas Recht haben, bas Bud unter feinem Ramen ericheinen zu laffen und es zu bedieiren, wem er wolle. Major ließ fich nun wirklich vom Berleger, bem mit Berlufte feines Bris vilegiums gebroht war. 35 Thaler als Entschädigung auszahlen, verlangte aber von Menius, bag er bie Borrebe und Dedication fcreibe. Da biefer jedoch flar einfah, mas Major bamit beabsichtigte, fich alfo feiner Foberung wiberfette und bas Werf mit einer iconen Borrebe bem Erzbifchof zu Magbeburg bebicirte, fo verfaft nun Georg Major noch eine befonbere Borrebe, läßt fie beimlich bruden, berebet ben Buchbruder, bie fertigen Exemplare ber Ueberfetjung vierzehn Tage zurudzubehalten und auch bem Menius tein Eremplar verabfolgen ju laffen, läßt für fich in aller Gile einige Exemplare febr ichon einbinden und

schickt fie bem Erzbischof von Magbeburg und mebren Fürsten zu, in ber hoffnung, bem Menius auf biefe Beife bas gewöhnliche Sonorar, welches für folche Dedicationen gespendet wurde, an entziehen und in seinen Beutel zu bringen. Die Sache flarte fich indeffen balb auf; benn als Menius nach einiger Zeit bem Erzbischof ebenfalls ein Eremplar aufandte, er= hielt er von beffen erftem Rathe, Magifter Baul Bratorius, in einem Schreiben bie Anfrage: wie es benn zugegangen sei, daß nicht er, sondern Georg Major bem Erzbischof bas erste Eremplar zugeschickt habe? Menius berichtete nun nach eingezogenen Erfundigun= gen ben gangen Berlauf ber Dinge; bie Sache murbe jett allgemein bekannt und machte in Wittenberg um fo größeres Auffeben, ba man ein folches Berfahren bes angesehenen Theologen, bes Schülers Luther's und Melanchthon's, faum je erwartet hatte. "Ich habe mich fehr verwundert", schreibt Juftus Jonas, "benn ich hätte mich eher eines Undern verfeben, als daß ein folder hoher Mann feines Eigen= nutes halben einen jungen Mann, ber fich ber Ehre und Tugend annimmt und ber Christenheit zu Nute zu sein begehrt, also zu hindern fich unterstehen follte; und ob ich wol ben Herrn Dr. Major theuer und boch halte, ihm auch fein Gedeihen und Wohlfahrt von Bergen gonne, fo thut mir boch biefe Unbilligkeit fehr webe. Cicero ber Beibe fagt: Ein junger Mann

foll fich großer Dinge annehmen, benn er konne leicht= licher fortfommen als ein Anderer, sintemal man ber Jugend nicht allein nichts vergönnt, fondern biefelbe allenthalben zu förbern pflegt (Juvenes magna spectare et at ea rectis studiis contendere debent, quod eo facilius faciunt, quia non modo non invidetur illi aetati, verum etiam favetur). Solches fagt ein Seibe von ben Beiben und ift auch ohne Zweifel bei ben Beiben alfo gehalten worben. Unter une, bie wir une bes driftlichen Ramens rüh= men, geht es also zu, bag man einen jungen Mann nicht allein zum bochsten beneibet (wie ich benn leiber wol erfahren, auch noch täglich erfahre, barum mir benn auch biese gegenwärtige Sache besto mehr gu Bergen gebt), fonbern wo man tann und mag, mit beimlichen Braftifen briedt und binbert. Und es benten bie alten nicht anders, als fie muffen verberben, wenn sie die Jungen lassen auftommen, ba ihnen boch bas Wiberfpiel begegnen würde, fintemal ein junger Mann, ber fich ber Ehre und Tugend annimmt, fonder Zweifel auch ber Tugend nicht ver= geffen würde, die ba beißet: maiores honora, wenn die Alten ihres Amts gegen bie Jungen eingebenf maren, biefelben forberten und ihnen hölfen, bamit fie auch in ben Sattel tommen und neben ben Alten ritterlich zu Erhaltung ber Lahr, Runft und aller Ehr= barfeit fechten und alfo bie Alten erfeten und vieler Mühe überheben könnten. Alfo ift es bei unfern Borältern gegangen. Da hat es auch in Regimenten wohl gestanden: Die Jungen sind neben den Alten aufgewachsen; hat ein Jeber seinen Stand wie in einer Schlachtordnung verlediget und, bis er ferner in ein anderes Glied rudet, muffen behalten. Jeto wollen die Alten die Jungen nicht leiben, bruden fie, beneiden fie, hindern fie. Wenn bann bie Jungen solches merken, so wächst Manchem, ber etwas hinter fich fühlt, ber Muth, und fest fich oft mancher junge Mann wiber feinen Billen einem alten entgegen, ben er fonft von wegen feines Alters und feiner Erfahrenheit lieber in allen Ehren hielte, ja, wenn es mög= lich mare, auf ben Sanben truge. Bisweilen gelingt es Einem, bag er hervorkommt, fo ift bann ber alte Abam, ber uns Allen in ber Saut ftedt, ba, schürt mit allen Rräften zu, damit er fich an Dem, ber wi= ber feinen Willen hervorkommt, rache. Wird alfo oft ein alter ehrlicher, wohlverdienter Mann beruntergesett, ba er wol hatte obenan bleiben fonnen, wenn er sich gegen die Jungen also erzeigt batte, wie es die Ordnung der Natur erfobert. Ich gonne bem Doctor Major alles Gute, bas weiß Gott: bak ich ihm aber gonnen follte, daß er einem armen jungen Manne, der allererst anfängt, Saus zu halten und es sich mit Studiren Tag und Nacht blutfauer merben läßt, ben Biffen vor bem Munde abichnitte und

fich bamit bereicherte, bas gonne ich ihm nicht." Da fic ber Bergog Albrecht in feiner Antwort auf biefen Brief über Georg Major's Bandlungsweife febr misbilligend aussprach und unter Anderm auferte: "Es thut uns foldes nicht wenig von Georg Major befremben, ift auch in Babrheit billig zu beklagen, baß unter den Gelehrten und sonderlich ben Theologen folder Reid ift und Einer ben Andern alfo hindert; daraus zu feben, ob fie wol mehr wiffen und ver= fteben als wir Anderen, baf fie boch auch die Menfch= lichteit alfo brudt, baf fie felbft Das thun, mas fie an anderen Leuten ftrafen"; fo fuchte Juftus Jonas ben Georg Major einigermaßen bamit zu entschulbigen, baß "ber fromme, gottesfürchtige Dann bas Saus voll unausgestatteter Tochter habe, welcher Boblfahrt er gerne stiften wolle"; er bat baber auch ben Bergog, "ihm bie Bebrechlichkeit, Die er fich in Menius Cache habe vernehmen laffen, nicht entgelten zu laffen, in hoher und driftlicher Betrachtung, bag ber alte Abam auch ben Kindern Gottes antlebt!"

Man sieht es schon aus biesen Aeußerungen, baß auch Justus Jonas, ein junger aufstrebender Mann, der vorzüglich juristische Borlesungen hielt, sich aber auch viel mit theologischen Studien beschäftigte, sowol unter den Juristen als Theologen zu Wittenberg seine Neider und Feinde hatte. Er spricht sich darüber noch näher aus, indem er über den unter den

Brofefforen Wittenbergs berricbenden Geift bem Berzoge Albrecht unter Anderm fcreibt: "So ist die liebe Welt jest also geschickt, daß auch Die, welche Chri= ften, ja wol Lehrer ber Christen wollen genannt werben, ihrem Rächsten nichts gonnen, fondern benfelben, wo fie konnen und mogen, hindern; beforgen fich alle Zeit, mas ihrem Rächsten zugehet, bas gehet ihnen ab. Wo mein Beib nicht fo schwacher Beichaffenheit mare, auch von mir bazu konnte berebet werben, so wollte ich mich stracks von hinnen an die Universität Königsberg wenden. Allbie zu Wittenberg geht mir's alfo, bag man mich gerne verbrücken wollte, bazu ich, sowahr mir Gott helfe, feine Urfache gebe, sondern der leidige Reid regiert also in Derjenigen Bergen, die fich felbst für gerecht achten, aber ber mahren Gerechtigfeit nie theilhaftig werben. Wo man mir Beschwerung zufügen kann, bas thut man; in Summa, ich bin Der, ber große Urfache hat, zu beten: Berr, fiebe, daß meiner Feinde fo viel find und haffen mich aus Frevel! Wo nun ber liebe Gott nicht Gnabe verliebe, daß mich das Gefellich (b. h. bie Studenten) gerne borte und ich, Gott Lob, ein frequenteres Auditorium habe, benn feiner unter ben anderen Juristen (mas benn auch keine geringe Ur= sache bes Neibes ist), so hätten sie mich längst un= terbrückt. Ich muß aus Noth neben ber öffentlichen Lection privatim für Gelb lesen, welches, ob es wol

an sich selbst keine Schande ist, ihnen doch die Freude gibt, daß sie daraus spüren, daß ich sehr hart besträngt bin, wie es denn wahr ist und ich mit wehmüthigem Herzen klage. Könnte ich den Mantel nach dem Winde hängen und die erkannte Wahrheit, wo nicht verleugnen, doch verschweigen, vielleicht hielte man mich werther. Es wäre nicht Wunder, daß mein armes Weib und ich vor Traurigkeit und Herzeleid stürben. Iedermann stößt an uns wie an eine hangende Wand, daß wir fallen sollen, und man hernach mit Füßen über uns gehe. Ich merke, daß man sich heftig bemüht, mich zu verdrücken, und es thut meinen Widerwärtigen nichts so wehe, als daß ich an Ew. F. D. einen Fels und Zuslucht habe."

In der philosophischen Facultät war es vorzüglich der Professor der Dialektik, Beter Bincentius,
und unter den Theologen Georg Major und Paul
Eber, die er für seine Gegner ansah. Bei den beiben letzteren, die Ionas nicht selten "Beltsüchse" und
"Zeitschwänze" nennt, war er am meisten durch sein
Disputiren über Religionsgegenstände in übeln Ruf
gekommen, weil er oft viel zu freie Ansichten und
vor Allem, was ihm am meisten schabete, eine große
Anhänglichteit an des in Wittenberg allgemein verhaßten Osiander's Lehrsäße ohne Rüchalt ausgesprochen. Daher schreibt er auch einmal dem Herzoge: "Das Aergste, das sie mir haben Schuld geben

können, ift, baf ich viel von ber Religion bisvutire. welches ich boch nicht eher thue, als wenn ich burch ihre Schmäh= und Lästerworte bie Wahrheit zu befennen gedrungen werbe, und wenn fie fiten auf Calvinus ober Ofiander, und berfelben Lehre, welche ich weiß und gewiß bin, daß es die Wahrheit Gottes ift, idelten. 3d fann nicht babei ichweigen, baf man die Wahrheit Gottes Reterei und Irrthum nennt, wie noch gestern im öffentlichen Aubitorio in einer Declamation im Beisein bes herrn Magister Funt fast vor zwei= ober britthalbtaufend Stubenten gefagt wurde: Dfiander von Rürnberg hatte bas gange Land ju Breufen mit falider Lehre vergiftet. Solche öffentliche Lügen kann ich unverantwortet nicht laffen. Magister Funt, bem ich geklagt, bag man mich un= terbrude, hat mir geantwortet: "Disputirt nicht zu viel!" So will ich hinfort auch nicht mehr ein fol= der Eiferer fein, fonbern ber Rlugheit gebrauchen, ber Andere gebrauchen. Als ich zuerst hieher gen Wittenberg tam, bachte ich, es hatte bie Meinung mit ben Theologen, wie es zu Doctor Creutiger's und meines Baters Zeiten mit ihnen hatte, ba fie fcmerlich mit ihrer Besoldung auskommen konnten. Der Zeit aber habe ich erfahren, baf jeto niemand reicher ift benn fie, wie fich auch Etlicher Werke ansehen laffen. Go muß man ichier ichließen, wiewol ich ihnen foldes nicht Schuld geben will, die Theologie

fei ihnen fofern nur Ernft, als fie Ehre, Anfehen und Reichthum bringt." - In ber juriftischen Facultat, wo damals Lorenz Lindenmann, Joachim von Beuft, Georg Cracovins, Johannes Schneibewein und einige andere Orbinarien maren, beneideten ihn Debrere wegen bes groken Beifalls, ben er bei ben Stubenten fant, und biefer Beifall war bie Folge von ungleich freieren neuen Ansichten über viele Gegenftanbe feiner Biffenschaft. Bie er biefe überhaupt von einem gang anbern Gesichtspunkte anfah als feine Collegen, fpricht er in einem Briefe an ben Bergog Albrecht aus, indem er fagt: "Em. R. D. wiffen, baf jur Bestellung bes Regiments ein frommer, rechtschaffener Jurift Gott und feiner Chriftenheit ja eben fo viel bienen tann als je ein Theolog. Run find biefe Buriften aber gar felten; bie Urfache ift, bag man bisanber anstatt ber Rechte nichts Unberes benn subtile Spitfindigfeiten, bamit man bie Lente unter einem Scheine bes Rechten verurteln fonnte, ftubirt und gelernt hat. Jego aber erwedet Gott in Frankreich und anderen Orten Leute, Die ber Juriften Betrugerei ja fo fcheinbar an ben Tag geben, ale ber felige Mann Luther bee Bapfte und feiner Theologen Büberei an ben Tag gelegt. Deshalb ware wol von Röthen, baf man bie beften Ingenia jum Studium Juris hielte, auf baf endlich Diejenigen, bie fitr ibre Betrilgerei ja ebenfo beftig ftreiten,

als der Papft für seine Messe und Ablaß gestritten hat, durch die Menge der rechtschaffenen Juristen überwältigt, und also das rechte Recht einmal wieder auf die Beine gebracht würde."

In biefer Stellung zu ben alteren Brofefforen, bie ben Senat ober bas f. a. Confistorium ber Uni= versität bildeten, mußte nun freilich Juftus Jonas als Brofessor extraordinarius manche bittere Kränkung erbulben; weshalb er fpater, als wegen feines Strebens nach auswärtigen Diensten und befonders wegen fei= ner Ginmifchung in die Grumbach'ichen Banbel eine Untersuchung über ihn verhängt wurde, in seiner an ben Rurfürsten von Sachfen gerichteten Bertheibi= gungeschrift auch offen erklärte: "Bätten mich bie Berren ber Universität Wittenberg für einen Professor anerkannt, fo hatte ich mich mit Gottes Sulfe gleich Anderen mit Lefen erzeigen konnen. Dieweil fie mich aber in ihre Consistoria niemals geforbert, auch bes Bortheils, ben die anderen Brofessoren haben, in tei= nerlei Weise theilhaftig gemacht und in Summa mich nicht anders, benn einen anbern gemeinen Stubenten, wenn fie im Consistorio versammelt waren, vor ber Thure stehen ließen, zudem sich ihrer etliche be8= balb. baß ich von Ew. kurf. G. auch nicht gebraucht werbe, fast höhnisch vernehmen laffen: Em. furf. G. gaben mir bas Dienstgelb als ein Almosen; so haben Em. furf. G. anäbigst zu ermessen, baf ich nicht aus

Muthwillen ober Borwitz, sondern aus hochdringender Noth mich außerhalb Wittenberg um Ehre und Beförderung bewerben müssen, dieweil mir innerhalb demselben so gar keine widerfahren konnte. Wo ich mich von meinem väterlichen Erbe eine Zeit lang in Wittenberg hätte erhalten können, so wollte ich den Sachen wol Rath geschickt und eben Das gethan haben, was mir Die, welche aus vollem Beutel reden, oft gerathen, nämlich wollte so lange mit hohem Fleiße gelesen haben, bis sie mich wider ihren Willen hätten hervorziehen müssen. Dieweil ich aber keinen Heller noch Pfennig ererbet, so hat sich viel Lesen und wenig Essen oder wol gar Hungerleiden bei mir nicht zusammenschieden wollen."

Hemmten nun schon diese bisher erwähnten Berhältnisse das schnelle und frischere Erblithen der Wissenschaften um diese Zeit, so hören wir auch vielfältige Alagen über das geringe Interesse der meisten Fürsten an Beförderung der Wissenschaften; denn theils sehlte es diesen an der Einsicht über das Bebürsniss und die heilsamen Erfolge einer gelehrten Bildung in ihren Staaten, theils waren sie zu sehr in Kriege und die stürmischen Bewegungen der Zeit hineingezogen, theils gebrach es manchem auch an den nöthigen Mitteln, die zur Beförderung gelehrter Bestrebungen dienen konnten. So schildert selbst Melanchthon die Fürsten seiner Zeit in dieser Hinsicht feineswegs von vortheilhafter Seite, wenn er fagt: "Die Fürstenhöfe find gegen gelehrte Manner teines= wegs freigebig, und gegen philosophische und freie Röpfe findet man fie fast feindlich gefinnt." 1) Da= ber auch feine große Abneigung gegen alles Sofleben, und feine beständigen Bunfche, am liebsten unter einer freien, republikanischen Verwaltung leben zu können. 2) Er mift bie Schuld biefes Mangels ber Fürften an Intereffe für wiffenschaftliche Studien vor Allem ihrer Erziehung bei, ba fie, unter Jagd = und Pferbeliebhaberei aufgewachsen, nie etwas Söheres fennen gelernt. Ebenfo beklagt fich Johannes Draconites bitterlich über ben Raltfinn ber meiften Grofien, bem es zuzuschreiben sei, baf manches treffliche literarische Werk nicht ans Licht treten könne. An akademische Institute auf den Universitäten, wie wir fie heut zu Tage sehen, war noch gar nicht zu benfen. Fast bas einzige war eine Bibliothek (Liberei); aber wie spärlich und armselig biese bamaligen Bücher= fammlungen bei ber Theuerung ber Bücher gemefen

Aulae sunt in homines litteratos nequaquam liberales, deinde inimicae fere philosophicis et liberis ingeniis.

<sup>2)</sup> Bgl. bie gesammelten Stellen aus seinen Schriften in Strobel's "Neuen Beiträgen zur Literat. bes 16. Jahrh." B. IV. St. 1. S. 203 u. f.

sein mögen, läst sich schon ans dem Fonds schließen, ben z. B. die Bibliothet zu Wittenberg hatte; er betrug jährlich nur 100 Gulben, wosür "zum Nuten der Universität und sonderlich armer Studenten die Liberei mit Büchern in allen Facultäten und Künsten, auch in der shebräischen und griechischen Sprache statslich vermehrt und verbessert werden sollte." Der angestellte Bibliothekar, ein Magister, zog ein jährliches Lohn von 40 Gulben.

Melanchthon äußerte öfter, wenn er fah, wie we= nig von ben Fürstenhöfen für bas weitere Gebeiben ber Wiffenschaften gefchah, bie größte Beforgniß für bie tommenben Geschlechter; "benn wahrlich", fagt er einmal in einem Briefe an ben Bergog von Breufen, "fo bie boben Regenten bie Studien nicht retten, fo ift eine große, jammerliche Barbarei, Berwuftung ber Rirchen und auberer iconer und nüplicher Rünfte Untergang zu beforgen, und wird an vielen Orten jegund biefer Schabe gefpuret." Ebenfo flagen auch anbere berühmte Gelehrte biefer Zeit, als Goban Beg, Erasmus Reinhold, Johann Carion u. f. w. nicht selten über ben Mangel an Theilnahme und Forberung wiffenschaftlicher Werke von Seiten ber Könige und Fürsten. Um fo höher ichatte und rühmte man die wenigen aus ber Bahl ber Regenten, bie fich burch Unterftutung gelehrter Beftrebungen, burch Aufmunterung ausgezeichneter Männer und burch reges Interesse an dem wissenschaftlichen Treiben der gelehrten Welt vorzüglich hervorthaten. "Dieweil in dieser unsuhigen Zeit," sagt Melanchthon, "alle Könige, Botentaten und der mehrere Theil der Fürsten sich selbst mit unnöthigen Kriegen und Berhinderungen beladen, so ist wahrlich Gott zu danken, daß etliche wenige Fürsten bennoch der Studien und Kirchen nicht versgessen."

Unter ben Fürsten Deutschlands mar aber sicher= lich keiner, ber an regster Theilnahme an Allem, mas Biffenschaft und Runft anlangte, an Unterftutung und Ermunterung ber Gelehrten und an Aufopferungen und Spenden für gelehrte Unternehmungen ben Bergog Albrecht von Breugen übertraf. Er fonnte felbst zwar für nichts weniger als für einen gelehrtn Fürsten gelten und hatte in feiner Jugend ebenfo wenig als andere Fürstenföhne biefer Zeit eine gelehrte Bilbung genoffen, vielmehr Manches barin fehr verabfäumt; allein feine große Zuneigung jum Belehrtenstande und seine Pflicht als Fürst erweckten in ihm die wohlwollendsten Gefinnungen gegen die Er= halter und Pfleger ber Wiffenschaften und Rünfte fei= ner Zeit. Er fagt felbst in einem Briefe an Ofianber im 3. 1540: "Wir klagen leiber igund nichts boberes, benn bag wir felbst in ber Jugend nicht fleifiger gewesen und fo viel gelernt haben, als wir jum Theil igund verstehen, bag es wol uns von

Nothen thate. Was wir aber bennoch für unfere Berfon zu Erhaltung ber Runft und Studirens, auch zu Förderung ber Gelehrten thun können, wollen wir an unserem geringen Bermögen nichts erwenden (fehlen) laffen; benn wir haben bobe Runft und gelehrte Leute von Jugend auf lieb gehabt." Er ftand daber besondere seit ben Jahren 1530 und 1540 bis an feinen Tob mit ben ausgezeichnetsten Mannern und Gelehrten feiner Zeit in einem fehr lebendigen Briefwechsel, und es finden sich zahlreiche Briefe an ihn von Luther, Melanchthon, Joachim Camerarius, Georg Spalatin, Johannes Bugenhagen, Johann Carion, Johann Draconites, Juftus Jonas, Erasmus Reinhold, Georg Sartmann, Raspar Aguila, Beter Begemon, Flacius Illpricus, Baul Eber, Georg Major, Anbreas Dfiander, Raspar Beucer, Bictorinus Striegel, Friedrich Staphilus, Martin Chemnit, Andreas Aurifaber, Beit Dieterich, Raspar Bedio, Johann Brent, Raspar Creutiger, Georg Sabinus und mehreren Anderen, alfo von Gelehrten aller Fächer. Der Bergog ftand bei allen biefen Mannern in auferorbentlicher Achtung und genoß unter ihnen bie allgemeinste Liebe; jeber ruhmte ihn von bem Standpunkte feiner Biffenschaft aus. Georg Sartmann aus Nürnberg, beffen Lieblingsfächer Mathematit und bie Raturwissenschaften waren, schreibt ibm: "Ich bore von Muen, Gelehrten und Ungelehrten, Die gu mir tommen, daß. Em. F. G. ben Breis bat vor allen an= beren Fürsten, bie Rünfte zu erhalten und zu förbern. Wo andere Fürften folches Gemuth auch hatten, würde man feben, was Deutschland für gelehrte Leute haben wurde, ber wir bei folder Fürsten Rargheit jett mangeln muffen. Ich hoffe, dieweil man fich eines trefflichen Friedens verfieht, baf nachfolgends auch gute Rünfte und sonderlich die Mathematit gute Förderer und Mäcenaten haben werben." Joachim Camerarius fühlte sich burch bie Gewogenheit bes Bergogs ungemein beglückt und beehrt. "Ich freue mich fürwahr", schrieb er ihm einst, "baf bie aufer= orbentliche Gunft Eurer Gnaben gegen mich fo allge= mein bekannt und burch bie gutigften Beweise an ben Tag gelegt ift. Ich vertraue aber auch, daß mein unterthänigster Gifer und mein Bunich, Guerer Gnabe in allen Dingen zu bienen. Guch nicht verborgen bleibe, und Ihr glauben möget, baf ich ihn unwandelbar in mir bewahren werbe." Ebenso rühmt den Berzog der Theolog Georg Major wegen feines großen Gifers für Religon und Rirchenthum; er fagt in einem feiner Briefe an ben Bergog: "Em. F. G. als ein hochlöblicher driftlicher Fürft miffen aus hohem und driftlichem Berftanbe, bag in ber Regierung bas erfte und größte Wert ift und fein foll Pflanzung und Erhaltung rechter Erkenntnig und Anrufung Gottes und des Beilandes. Wiewol aber ber gröfte Theil

ber mächtigen Botentaten auf Erben biesen ernsten Besehl wenig achten, erweckt bennoch ber liebe Gott etliche Regenten, die dem Herrn Christo ihre Pforten aufthun, welche ihrer Wohlthat reichliche Belohmung empfangen werden. Solche Könige sind gewessen Abimelech, David, Josaphat, Ezechias, Josias und hernach Chrus, Constantinus, Theodosius und etliche mehr. Was aber für eine hohe und große Ehre dieses sei, in dieser Fürsten Zahl zu stehen, bebenkt Ew. F. G. ohne Zweisel, dieweil sie aufs höchste bestissen, daß die Schulen und Kirchen in Ihrem Land christlich mit gottessürchtigen und gelehrten Männern bestellt werden und dieselben sich in fürstelichem und väterlichem Schutze läßt besohlen sein."

Das allgemeine Lob aber und die Huldigung, die man dem Herzoge von allen Seiten her entgegenbrachte, verdiente er fürwahr auch mit vollem Rechte; denn in der That mochte es damals wol kaum noch einen Fürsten geben, der mit solcher Freigebigkeit Bissenschaften und Künste förderte, der so gern und mit so reichen Spenden die Gelehrten ermunterte, der mit so vielen Opfern literarische Unternehmungen unterstützte, dabei die Gelehrten, die sich an ihn wandsten, mit so viel Freundlichkeit und Herablassung, mit so ungemeiner Achtung und Werthschäung ihres Standes behandelte und mit so regem Eifer und so großem Interesse, soviel er seiner Stellung nach vermochte, in

bas gange gelehrte Wirken und Treiben ber Reit mit eingriff. Die reiche Bahl von Briefen ber bamali= gen Gelehrten an ihn, sowie die ebenfalls noch auf= bewahrten Entwürfe feiner Antwortschreiben an jene stellen ihn in biefer Beziehung als einen ber prei8= wilrdigften Fürsten seiner Zeit bar, wenngleich ihn bas Schwert und friegerischer Ruhm nicht eben glangend in ber Geschichte stehen läft. Bu biesem trieb ihn überhaupt feine besondere Reigung bin; vielmehr fpricht fich in allen seinen Briefen ber entschiedenste Wiberwille gegen bas wilbe Kriegsgetummel feiner Beit aus, obgleich er ftets an ben bamaligen großen politischen Ereignissen sowol in Deutschland als im Auslande ungemeine Theilnahme zeigte, weshalb auch in fast allen seinen Briefen an bie Gelehrten bie Aufforderung wiederholt wird, ihm fleißig neue Zeitungen, Nachrichten über bie politischen Tagesbegebenheiten zukommen zu laffen. Es enthalten baber die an ihn gerichteten Briefe auch eine Ungahl von Berichten über einzelne Tagesneuigkeiten ber Zeit, sowie über allerlei andere Berhältniffe, die man für ben Bergog nur irgend von Interesse fant. Und es war für ben Ber= 30g natürlich von großem Werthe, folche Nachrichten immer von Männern zu erhalten, die ben Lauf ber Zeitereignisse nicht blos mit bem aufmerksamsten Blide, fondern auch mit gefundem und richtigem Urtheile ver= folgten. Richt felten suchte er bei ben ausgezeichnetsten

Gelehrten auch Rath und Belehrung in feinen eige= nen Landesverbaltniffen, besonders in gelehrter und firchlicher hinficht. Als 3. B. einige Jahre nach ber Stiftung ber Universität Konigeberg ber Bergog auch auf ihr allerlei Bantereien und Streitigfeiten und überhaupt einen ihm fehr misfälligen Beift unter mehreren Brofessoren ermachen fah, und er biefes nicht obne großen Dismuth und mit ber Bitte um Rath und Berhaltungsmaßregeln bem wittenbergischen Brofeffor Bugenhagen melbete, antwortete ihm biefer ebenjo träftig als ermunternd: "Der Teufel ift auch Diefer Rirche, Diefer Schule und Diefer Stadt ( Wittenberg) gram; aber ich bin sonberlich erfreut worben, baf unfer lieber Freund Doctor Sabinus zu uns gefommen ift. Dit bem habe ich mich von allerlei unterredet, auch von Em. F. G. Schule, und befon= bers bag boch, Gott fei Lob, Alles fich noch jum Besten wendet, und wo es mangelt, daß man's leichtlich beffern tann, bagu wollen wir von Bergen gerne belfen nach Em. B. Willen. 3ch bitte und vermahne Em. &. B. unterthänig in Gottes Statt, weil wir wiffen, bag Em. G. bie Professoren in ber Schule fehr wohl halt und läßt es nirgends an etwas mangeln; Em. G. wolle Gebuld tragen und nicht unwillig und verbroffen werben, wenn Em. G. fiebet, bağ es ju Beiten mit etlichen Berfonen nicht fo recht jugebet, wie es wol follte, benn mas an ben Berfonen

fehlet, bas muß man beffern an benfelbigen Bersonen oder mit andern, daß die Officia (welche Gottes find) burch den Teufel nicht verfallen. Es ist mir ein klar Zeichen, baf viel Gutes aus Em. G. Schule tommen foll; barum wollte fie ber Teufel gerne gerreißen. Aber Em. G. fiebe an bie Schule ju Ropenhagen, wie gering fie auch fei. Da ich borte in Danemark, daß im Reiche follen fein 4000 Rirchen groß und flein, ba fonnte ich balb merken, baf wir faum mit 5000 Predigern Die Rirchen könnten verforgen. Lieber Berr Gott, wober nehmen wir bie? fagte ich. Aber ebe ein Jahr umfam, waren alle die Kirchen ziemlich besetzt mit Predigern. Wo nun etwas Mangel wird in ben Schulen und Rirchen, babin wirb's Alles wiebererftattet aus ber Schule zu Ropenhagen, nicht allein zu Dänemark, sondern auch in Norwegen. Island und Gothland, und foldes Gut wird auch aus Ew. G. Schule kommen für Em. G. Lande." Einige Jahre nachher, nämlich im 3. 1548, fcbrieb Bugenhagen bem Berzoge abermals: "Em. F. G. halte nur fest über ihrer Schule nicht allein um ber Rünfte willen, sondern auch um Gottes Wort und ber beil. Schrift willen; benn ber Raifer will folech= terbings auf bem Reichttage, bag wir follen annehmen bas Concilium zu Trient, ba Gott innen aeläftert und Chriftus mit feinem Evangelio verbammet wird. Das nehme ber Teufel an! Lieber Berr Jefu

Chrift, made bich auf mit beinen beiligen Engeln und ftone binunter folden Teufelsmord und Lästerung bes Antidrifts in ben Abgrund ber Bolle. Wir foreien in allen Rirchen öffentlich und beimlich zu Gott und unfern Beren Jefum wider folden Frevel, mit Soffnung, er werbe une erhören. Dazu fann auch Em. G. Schule belfen. Sind bort Brofefforen, bie nicht bleiben wollen, ober auch etliche, bie nicht bleiben können aus ihrer Nothburft bes Leibes ober fonst aus redlicher Urfache, bie weiß Em. G. wol mit Gnaben zu entlaffen. Es ift nichts baran gelegen, wie ich Em. G. auch fagte bie zu Wittenberg auf bem Schloffe; wir wollen alle Zeit wieder gufchiden gelehrte und fromme Manner, Die ber Sache werben Recht thun."

Je mehr aber ber Bergog auf verschiebene Beife feine lebendige Theilnahme an allen wiffenschaftlichen Bestrebungen feiner Zeitgenoffen und feine große Buneigung zu ben gelehrteften Mannern feines Jahrhunberts an ben Tag legte, um so mehr suchte auch jeder Gelehrte von Ruf ihm irgend einen Beweis ber Berehrung und großen Achtung zu geben, bie ein Burft verbiente, welcher in biefer Sinficht fo viele feiner Zeit weit überftrablte. Das gewöhnlichfte Mittel, fich bie Gunft und Gewogenheit ber Fürsten ju erwerben ober ihnen ein Zeichen ber Berehrung und Dantbarteit ju geben, mar icon bamals bas

Dediciren neu herausgegebener Bücher. Aber fehr Biele benutten biefes auch mit als eine Sache bes Erwerbs. gur Erleichterung brudenber öfonomifder Berhältniffe. Wir fahen diefes ichon aus bem früher erwähnten Beispiele Georg Major's. So bedicirte Draconites, der mit seinen häuslichen Finanzen in beständiger Unordnung war, in seinen zwei starken Folianten .. ber Berheifungen" jede einzelne Abhandlung irgend einem Rönige, Fürsten, einer Stadt ober Brivatverson, wid= mete aber auferdem ben ersten Theil im Gangen bem Rönige Chriftian von Dänemark und ebenfo ben zweiten bem Könige Eduard von England, welchem letstern ber Berfaffer gleichsam zur Entschuldigung fagt: "Ew. R. M. wird fich barüber verwundern, baf ich einem jeglichen Rapitel einen besondern Lefer gesucht, nicht allein großen herren, fonbern auch geringeren Leuten Kapitel zugeschrieben und ihnen allen bamit Urfach gegeben, in allen Landen von Em. R. M. Gottfeligkeit zu reben, bag ich bem englischen Könige bies gange Buch fürnehmlich zuschreibe und benfelben zum Batron bes ganzen Buchs ermählte." Go fehr indeffen Draconites mit biefen Worten fein Berfah= zu beschönigen und seine Absichten schlau zu verbeden suchte, so fällt es boch nicht schwer, seine Motive gang flar zu burchschauen. Bei vielen andern Gelehrten herrschten aber in ihren Dedicationen folche gewinnsüchtige Zwede gewiß nicht vor, sonbern es

waren vielmehr bie reinsten Ergebniffe ihrer Berehrung und Dankbarkeit gegen ben fürstlichen Freund und Gönner, wie bei Melandthon, Bugenhagen u. A., bie bem Bergoge von Preugen mehrere ihrer Werte widmeten. Ueberhaupt genog diefer bei feiner großen Befanntichaft und Liebe unter ben Belehrten feiner Reit diefe gelehrte Ehre außerorbentlich oft, und bie Sache war ihm, wie er mehrmals felbst erklart, auch gar nicht unangenehm, fo baufig er babei auch feine Raffe öffnen mußte. Go fchreibt er g. B. einmal an Georg Bogler in Beziehung auf ben Theologen Beit Dietrich in Murnberg, ber ihm ein Buch bediciren wollte: "Bir nehmen auch bas Debiciren, fo ber achtbare und hochgelehrte Magister Bitus Uns mit feinem toftlichen und ohne Zweifel nütlichen Werte gu thun gefinnet, ju fonbern gnäbigen Gefallen an; benn es ist Uns eine sondere Freude, daß folche gelehrte Leute, wiewol Wir foldes Lobes nicht werth, Uns bazu nicht zu gering erfennen; wollen Uns berwegen mit göttlicher Sulfe bermaken gegen ihn erzeigen, baß Bir ber Undantbarfeit nicht befunden werben." Bei ansehnlichen Unterftützungen für Gelehrte machte er ihnen bas Debiciren ihrer Werke zuweilen fogar gur Bedingung. Als er 3. B. bem berühmten Mathematifer in Bittenberg, Erasmus Reinhold, eine Unweifung von 400 Gulben zur Berausgabe feiner Werfe überfandte, fdrieb er ibm, er fenbe ihm biefe Unter-

ftützungesumme, "bag Ihr hinwieder alle bie Opera, fo 3hr in Guerem uns überfandtem Catalogo recenfiret, uns auch bedieiren follet." Reine Dedication ließ ber Bergog ohne Erwiederung mit einer bald größern, bald geringern Chrengabe: fo erhielt 3. B. Georg Röhr für die ihm bedicirten Trostsprüche Luther's 20 Bulben, Georg Major für einen Bfalter 30 Gulben, ber Mathematifer Johann Schöner von Nürnberg für ein mathematisches Werk 20 Thaler. Als ihm Camerarius auf einmal zwei feiner Werke bedicirte, lieft ihm der Bergog einen filbernen Trinkbecher mit fei= nem Wappen überreichen, sich bei ihm wegen ber Rleinheit bes Geschenkes mit ben Worten entschulbigend: "Obwol die Gabe geringschätzig, Ihr wollet benfelben Becher nicht anders, benn Unfern gnädigen Willen dabei zu vermerken, zum Besten annehmen und von Unfertwegen bei Euch behalten, bamit, wenn Ihr Euere Berren und guten Freunde bei Euch habt, Unserer beim fröhlichen Trinken babei im Besten, als Wir nicht zweifeln, moge gedacht werden." War ber Bergog ungewiß, ob einem Gelehrten ein baares Honorar oder ein Ehrenbecher angenehmer fei, fo ließ er zuvor unter ber Hand Erfundigungen barüber ein= ziehen; fo geschah biefes unter andern einmal auch bei Philipp Melanchthon, wo sich ber Fürst an Juftus Jonas mandte und diefer ihm antwortete: "Rachdem Em. F. G. eines Honorarii halben für ben theuren

Mann Gottes, Bbilipp Melanchthon, mir befohlen, mich von fernem zu erkunden, ob es ihm angenehmer fein möchte, wenn Ew. F. G. ihm ein Boculum von hundert Thalern, oder aber fo viel an Geld verehren thaten, fo foll Em. Fr. G. ich in Unterthaniafeit nicht bergen, baf ich weitläuftig mich biefer Dinge bei feinem Gibam, bem Beucer, erfundet habe, welcher fich biefer Worte gegen mich vernehmen laffen: 3ch wollte, bag alle Die, welche meinem Schwäber einige Berehrung thun wollten, ihm fein Beld ichenkten; benn wenn ihm Gelb geschenkt wirb, fo ift beffen weber er, noch feine Rinder gebeffert; Ur= fache: er verschentt's wieder. Ich sebe wohl, wie er thut, wenn feine Befoldung einkommt: fo gibt er fo lange bavon binmeg, folange ein Beller ba ift. Bas barnach in ber Saushaltung mangelt, bas muß ich fuppliren. Darüber werben wir alle beibe nicht zu reich. Wenn ihm Bocula geschenkt werben, Die behalt er boch." Juftus Jonas ichlägt baber bem Berjoge vor, ihm bas Belb jum Ankaufe eines Poculume in Leipzig anweisen zu laffen, "benn", schreibt er, "man jetiger Zeit folche Bocula in Märkten allbie befommen mag, bergleichen in Borzeiten nicht gemacht wurden, benn fie fehr icheinbar und artig find. Em. F. G. Ramen und Wappen wollten wir allhie gu Leipzig aufe artigfte mit geschmelzter Arbeit baran machen laffen." Der Bergog ertheilte ihm bierauf

zwar die nöthigen Aufträge; allein der edle Melanchsthon hatte nicht die Freude, dieses schöne Ehrensgeschenk noch in seine Hände zu bekommen, er starb, noch ehe es vollendet war, und der Herzog war hochssinnig genug, das für den edeln Berstorbenen bestimmte Geschenk von hundert Thalern dessen Schin, Phistipp, zuzuweisen, welchen Lettern er auch späterhin noch hülfreich unterstützte. In einem rührenden Dankschreiben bezeugt Beucer, wie hoch Melanchthon allezeit die erhabenen Tugenden des Herzogs, dessen Weisheit, Frömmigkeit, warmen Religionseiser und Liebe zu den Wissenschaften gepriesen habe.

Juristen, sowol die an Universitäten, als die in städtischen Aemtern angestellten, erwarben sich oft, wenn ihre Besoldung ihren Unterhalt nicht bestreiten ließ, dadurch manchen Verdienst, daß sie in den Dienst fremder Fürsten traten, deren politische Angelegenheisten in fremden Ländern, diplomatische Gesandtschaften an Reichs – oder Fürstentagen, die Führung wichtiger politischer Streitigkeiten u. dergl. übernahmen und zu diesem Zwecke eine förmliche Bestallung, sowie ein bestimmtes Jahrgehalt von dem Fürsten, dem sie dienten, erhielten; denn da das eigentliche Gesandtschaftswesen noch in seiner ersten Ausbildung begriffen war, so behalfen sich die Fürsten zum Theil noch mit diesem zeitweiligen Auskunftsmittel. So stand unter

andern Juftus Jonas, ber Jurift in Wittenberg, gu gleicher Zeit im Dienfte ber Bergoge von Breufen und Medlenburg, ber Grafen von Mansfeld und fpater, ju feinem Ungliide, auch in bem bes Bergogs Johann Friedrich von Gotha, ber ihn mit in bie Grumbach'ichen Sandel jog. Für einen Jahrgehalt von 150 und fpater von 130 Thalern, nebst einer Soffleibung und Reisegelb, über welches lettere er Rechnung ablegen mußte, hatte er jährlich alle politi= ichen und biplomatischen Aufträge bes Berzogs von Medlenburg zu beforgen. Er war mehrere Mal in folden Angelegenheiten in England, Frankreich und Bolen, und ba er, mas bamals zur Geltenheit gehörte, bie Sprachen jener ersteren Länder fprach, fo wählten zuweilen auch andere Fürsten ihn gern zu folden Sendungen. - Wie ihn indeffen überall bas Unglud in feinem Leben verfolgte, fo auch in Diefen Berhältniffen. Der Bergog von Medlenburg entließ ihn aus feinem Dienste, befonders wegen ber bei ihm angebrachten Rlagen über bie großen Roften, welche bie Gefandtichaftereifen bes Juftus Jonas veranlagt hatte. Die Urt, wie biefer fich gegen ben Berzog von Breugen über jenen Borwurf vertheidigt, gibt einen intereffanten Blid in bie Sache; er fagt: "Beil man fich ber Zehrung, fo auf ben Berschidungen aufgelaufen, beschwert, so wollte ich, um allen Berbacht zu verhüten, wünschen, bag ber Bergog

von Medlenburg bie Ordnung hielte, Die ber Rurfürst zu Sachsen jett aufgerichtet, nämlich bag man auf Mann und Roß jeden Tag eine genannte Behrung ichlägt. Bergehrt ein Gefandter etwas barüber, bas mag er zubuffen. Ich hoffe aber gleichwol, mein anäbiger Fürst werbe befunden haben, daß ich nicht ju große Zehrung ju treiben pflege, sonderlich wenn ich allein ziehe fammt ben Meinen. Wenn man mir aber Leute zuordnet, bie fich Berr Oberfter nennen laffen, eigene Roche und Dolmetider halten, englische Sunde und Anderes sammt zwei und brei Dienern mit sich führen, ein Banket über bas andere anrich= ten, gehn bis zwölf Effen über bie Mahlzeit in Baris und an andern Orten, ba Alles am theuersten ift, gurichten laffen, ferner beren Diener man von ber Behrung kleiben muß, fo fann ich wahrlich nicht ba= wider, baf viel aufgehet. Daß ich mir ein lebernes Wanderkleid habe machen laffen und in die Zehrung geschrieben, bas, boffe ich, konne mir nicht fo hoch zu verargen sein, sintemal meine Bestallung ausbrid= lich fagt, daß man mir alle Jahr auf zwei Berfonen bie Hoffleibung geben wolle, ich aber nie einen Faben bavon gesehen, sondern einmal, als ich in Bolen verschickt war, find mir 24 Thaler zu einem Ehren= fleide geworden. Dag mein anäbiger Fürst mir bie Befoldung auf etliche Jahre vorausgegeben, bas muß ich bekennen, ift wahr. Ich fann aber baneben

nicht bergen, bag ich an jeber Jahrbefoldung, bie mir porausgegeben, breifig Thaler habe fallen laffen, auf baß ich zur Ausrichtung meines Doctorats auf jedes Jahr 100 Thaler vorausbekommen möchte. Dane= ben fann ich nicht verneinen, bag mein gnäbiger Fürft mir allein Gnabe bewiesen, sonderlich ba ich eine Sache in Bolen ausgerichtet; ba beehrten mich Seine Gnabe mit einem stattlichen Sonorario, und ba ich auf eine Zeit in Seiner Gnaben Gefchäften einen Klepper, ber mich 24 Thaler kostete, tobt trieb, ba gaben mir Seine Gnaben zu Steuer, bag ich einen andern taufen möchte, zwölf Thaler." Faft um bie nämliche Zeit entließ ihn auch ber Graf Bolrad von Mansfeld aus feinen biplomatischen Diensten, ba ihn ber Sofprediger Magister Chrigcus Spangenberg, mit bem er am gräflichen Tifche in einer Disputation über bas Abendmahl fehr zerfallen mar, bei bem Grafen angeschwärzt hatte, und so blieb Justus Jonas nur noch im Dienste bes Bergogs von Preugen, bis er bei feiner Einmischung in bie Grumbach'ichen Sänbel in Gefangenicaft gefett wurde.

Anch die Mediciner wußten fich neben ihrer ärztlichen Braxis bei freigebigen Fürsten noch manchen Erwerb, besonders durch alchymistische Künste zu verschaffen. Bekanntlich war die blühendste Zeit der Alchymie gerade das sechszehnte Jahrhundert, indem die Fürsten die gesteigerten Staats und Hofausgaben

burch bie noch fparlich fliekenben Staatseinfünfte nicht beden konnten und beshalb gern zu außerorbentlichen Mitteln griffen, um ihren Aufwand und bie Roften ihrer Kriege zu bestreiten. Je günstiger aber für die aldymistischen Rünfte gleichsam bas Rlima biefer Zeit war, um fo farter mucherte auch überall bas Un= kraut auf, und wie Raiser und Könige in ber Regel große Gönner und Beförberer ber Goldmacherei maren, fo gehörten Goldföche und Alchymisten an beutichen Fürstenhöfen um biefe Zeit mit zum Sofftaate. 1) Es ift ebenfalls bekannt, daß es meistens Merzte, befonders die Unhänger ber paracelfischen Lehren waren. bie in ganz Europa die Alchymie in Schwung brachten. So war auch ber Herzog Albrecht nicht frei von einer gewissen Hinneigung zur alchymistischen Runft, und es wandten sich oftmals gewinnsuchtige Aerzte mit ihren Anerbietungen an ihn. Indeffen herrschte bei ihm boch schon ums 3. 1538 eine gewisse Schen und einiges Mistrauen gegen alle Goldfoche und Aldhmisten vor; benn als sich um biese Zeit ber Arzt Tiburtius Wilbenberg an ihn wandte und ihm melbete: "Er sei berichtet, daß der Berzog Lust und Liebe zur Alchymie habe, worin hohe und große Rünfte behaftet feien, nicht allein weltlichem Gute guträglich.

<sup>1)</sup> Sprengel, Geschichte ber Arzneikunde B. III. S. 423.

fonbern auch in ben Ertracten ber Rräuter bem Menichen zur Erhaltung feiner Befundheit förderlich; er habe bei Rönigen und Fürsten in ber Sache viel gefeben und ergründet und mit hohen Roften und Gelbaufwand gu Bege gebracht, mas er "bei einer guten Berehrung" einem Golbichmiebe bes Berzogs alles gründlich mit= theilen wolle;" gab ihm biefer gur Antwort: "Dbwol Ihr Euerm Schreiben nach in ben Runften ber Alchy= mie anten Bericht und Erfahrenheit habt, fo ift Uns boch in gleichen Sachen vorkommen und gibt Uns auch die Erfahrung, daß sonderlich in der Alchymie viel Ungewisses befunden wird, auch oft misrathen thut. Derhalben wol zu bebenken, sich auf biese Runft zu legen." Der Berzog ging alfo, wie ichon hieraus hervorleuchtet, nicht mit besonderem Intereffe in bie Sache ein, wie er benn überhaupt von ber fo gewöhnlichen Sucht nach alchymistischen Grübeleien ungleich weniger als andere Fürsten feiner Zeit befangen mar.

Beit größer war feine Neigung zur Aftrologie, "zur Kunft der Constellation oder der Revolutionen", wie man sie damals nannte; denn der uralte Glaube an den mächtigen Einsluß und die geheimen Birkungen der Gestirne in ihren Conjunctionen auf die geistige und körperliche Beschaffenheit, sowie auf die Schickfale und Lebensverhältnisse des Menschen war auch im sechszehnten Jahrhundert noch bei den größten Gelehrten

porherrschend, und selbst ein Melanchthon gehört befanntlich mit unter bie berühmtesten Beförderer ber Aftrologie. Alfo tein Bunber, wenn auch ber Ber-20g Albrecht von Breuken einen ungemein groken Werth auf die "Runft der Aftrologie" legte und bie Gelehrten aus ber Nahe und Ferne biefe Richtung bes Fürsten benutten, sich seiner Bunft zu versichern und feine Freigebigkeit in Anspruch zu nehmen. Einer ber berühmtesten Aftrologen Deutschlands mar ber Sofastronom bes Rurfürsten von Brandenburg. ber auch burch feine Chronit bekannte Johann Carion, beffen Ruhm und Ansehen auch bei bem Bergoge von Breugen ungemein boch ftanb. Schon im 3. 1527 hatte er bem Fürsten eine von biefem bestellte f. g. Revolution ober Constellation, von einem Maler Wolf zierlich ausgemalt, zugefandt und eine "hohe Verehrung" bafür erhalten. Es fam jedoch zwischen Bei= ben zu einigen unangenehmen Erflärungen über bie Sache; benn obgleich man in Beziehung biefer Conftellationen über Fürsten von ben Aftrologen immer ftrenges Stillschweigen verlangte, und Carion auch bem Berzoge die Zusicherung gegeben hatte, bag er von beffen Conftellation nichts bekannt werden laffen wolle, so war dieses, wie der Herzog vernahm, bennoch geschehen, und er machte baher bem Aftrologen beshalb nachbrudliche Borwurfe. Carion antwortete aber zu feiner Bertheidigung: .. Bas gemeine Land=

schaften in beutschen und welschen Landen betrifft, ba fcweig' ich nicht, was Influriones anrühret und laffe es auch in Druck ausgeben. Was aber einen Fürften ober fonft einen guten Befellen betrifft, weiß ich mich mit aller Gebühr und Redlichkeit wohl zu halten in steter Verschwiegenheit. Es werben es auch Ew. F. D. nimmermehr erfahren, baf ich ein folder Lastermann fei." Außer ihm mar als Rativität= steller auch besonders der Professor Erasmus Reinhold in Wittenberg berühmt, ber bem Bergog einmal einen gangen Ratalog von Berjonen zuschickte, über bie er fich bem Berzoge bie Rativitäten zu verfertigen erbot, und aus welchem fich biefer die Nativitäten feiner Gemablin, feiner Tochter Unna Sophia, feines Betters, bes Markgrafen Albrecht Casimirs Sohn, bes Raifers Rarl und bie gange nativität bes jungen Könige von Bolen zur Bearbeitung bestellte. Ebenfo stand in biefer hinficht auch ber in feiner theologi= ichen Birtfamteit fehr berühmte Martin Chemnit, der mehre Jahre sich in Königsberg und namentlich auch an bes Bergogs Sofe aufhielt, noch fpaterhin in fortbauernder Berbindung mit biesem und arbeitete öfter für ihn diese und jene Nativitäten aus, wovon bie eine über bes Bergogs Sohn ihm nicht blos ein jehr ansehnliches Honorar, sondern auch eine neue Bocation nach Königsberg bewirfte. Ueberhaupt floß manches bedeutende Geschent fitr folche aftrologische

Grübeleien aus ber herzoglichen Raffe an beutsche Gelehrte.

Andere Gelehrte überfandten bem Bergoge bei feinem bekannten Intereffe für alles Wiffenschaftliche irgend eine von ihnen verfertigte künstliche Arbeit, phyfitalifche Instrumente ober Nachrichten über wiffenschaftliche ober fünstlerische Entbedungen 2c., und maren bann angemeffener Chrengeschenke von bem Fürften immer gewiß. Besonders interessant ift in biefer Sinficht ber Briefwechfel bes Bergogs mit Georg Bartmann, Bicar ber St. Gebalbustirche ju Rurnberg, ber sich mit großer Liebe mit physikalischen Wissenschaften, vorzüglich eine lange Zeit mit ber Beschaffenheit bes Magnets beschäftigte und bem Ber= zoge im 3. 1541 baburch zuerst bekannt geworben war, daß er ihm "eine Geifel mit einem übergolbeten Chlindrio an bem Stiele, eine künstliche Arbeit", überfandt und bafür eine ansehnliche Belohnung empfangen hatte. Seitbem fnüpfte ber Bergog mit ihm eine äußerst anziehende Correspondenz an, in welcher Sartmann bem Fürsten alle feine neuen Entbedungen mittheilte und zugleich melbete, welches große Beranugen jeder Zeit sowol der römische König Ferbinand als auch andere vornehme Herren, wenn sie nach Rürnberg tamen, an feinen Arbeiten und Erperimenten fänden; wobei er dem Herzoge auch zu= weilen verschiedene von ihm verfertigte Inftrumente

überfandte. Go ichidte er im 3. 1542 einen Com= pag und "bazu auch allerlei Instrumente auf Papier, welche er felbst in Rupfer gestochen und gebruckt habe". Der Bergog erwiederte biefes Gefchent mit einer "reichen Berehrung", die Sartmann mit Dank annahm, und wofür er bem Berzoge ein Sorologium von großer Schönheit überbringen ließ, "wofür", wie er bem Bergoge babei ichreibt, "ich nicht eines Bel= lers Werth von Em. F. G. haben will". Als im Sommer biefes Jahres ber römische König Ferdinand bei seiner Anwesenheit in Nürnberg ben Vicar Sartmann einigemal zu sich hatte rufen laffen, um von ibm über feine Entbedungen und Experimente nabere Belehrung zu erhalten, fo berichtete biefer hieruber bem Berzoge: "Ich bin zum britten Dale vor fonigl. Majestät geforbert worben, bafelbft nichts anbers gehandelt murbe, benn allein von Rünften, Sorologien, Quabranten und Aftrolabien, und fonberlich von ber Kraft und Tugend bes Magnets, ben ich viel beffer habe als tonigl. Majeftat, wie er felbst bekennt und bie Brobe gesehen hat. Er hat überaus große Luft ju Künsten, also, baß auch ber Bischof von Tribent gurud mußte treten und hörete mir gu." Und gleich barauf schreibt er wieber: "Ich bin jest von wegen ber Berrichaft, fo jest bei une ift, mit mancherlei Arbeit ju machen belaben, bin nun abermals zwier por tonigl. Majestät gefobert worben, bafelbst viel

tractirt in ber Perspective und Aftronomie, barin fönigl. Majeftat ziemlich guten Berftand hat. Unter Anderm habe ich gehabt einen Bifirstab auf die großen Büchsen, wie ichwer fie Angeln ichiefen, luftig gugerichtet für ben Markgrafen Albrecht zu ber Reuftabt: ben hat königl. Majestät für sich behalten, also baß ich einen andern muß zurichten." Im folgenben Jahre, 1543, ale ber König Ferbinand wieber gu Nürnberg mar, melbete Bartmann bem Berzoge: "Ich habe jett, diemeil ber Reichstag bier gemesen ift, wenig Ruhe gehabt; benn ich bin sonderlich mit königl. Majefiat Geschäften belaben gewesen, habe mit 3hrer Majestät mancherlei tractirt und bisbutirt. Derhalben Sie mich auch mit einem Trinkgeschirr verehret bat, 43 Gulben werth, als ich por feche Jahren auch mit einem begabt bin worden, 66 Gulben werth, barob ich fehr großen Gefallen und Genügen habe und großen Dant und willige Dienste Ihrer Dajeftat allezeit angezeigt. Nachbem ich jest bei ihm (bem Könige) gewesen bin, habe ich angezeigt, daß ber Magnet an bem Orte, ba er geachtet wird, bag er feptentrionalis fei, nicht feptentrionalis, fondern meridionalis ift; dawider alle Schiffleute mich würden ftrafen, als ware ich unrecht, fo ich boch königlicher Majestät bas Widerspiel so flar angezeigt habe, baß mir alle Welt, fo fie meine Probe fieht, muß recht und gewonnen geben. Darob fonigl. Majestät fo

großes Bermunbern gehabt und biefes Stud für fo ein großes Gecret ber Ratur gepriesen hat, bag ich's auf biesmal nicht Alles kann erzählen. Sabe nicht allein biefes Stud ihrer Majestät angezeigt und zu erkennen gegeben im Magnete, sondern noch zwei anbere artige Geheimniffe bes Magnets, Die ich alle burch mich felbst gesucht und gefunden habe, luftig und artig zu wissen und zu feben." Berzog Albrecht nahm an biefen Erfindungen, wie feine Briefe an Georg Sartmann bezeugen, bas größte Intereffe und ließ bei ihm mehre Compasse von vier verschiedenen Gattungen bestellen. Sartmann verfertigte acht ber= felben von Elfenbein, worunter feche auf 55 Grad und zwei auf 54 Grab Polhöhe zugerichtet waren, und fandte fie dem Berzoge mit ber Melbung: "Am 1. Marg habe ich gegeffen mit papftlicher Bot= schaft, ba zum Mable auch gewesen ist bie venebische Botschaft. Aber ba ift nichts Anders mit mir gehan= belt worden, benn von ben Horologiis planetariis, wie ich folche bann bem Legato Apostolico und bem venedischen Oratori machen foll; fie find meines Un= febens filrwahr fromme und ehrbare Leute. Den 5. Marg ift ber jungen Königin Braceptor bei mir gewesen und hat mir befohlen, daß ich fur die junge Königin, die jest auch auf den Reichstag ziehet. Compag machen foll." Sartmann fühlte fich, wie man aus allen feinen Briefen flar fieht, in ber Gunft

332

und Geneiatheit ber boben Berren ungemein glüdlich : indem er daher dem Berzoge bald von neuem "allerlei Runftstude mit manderlei feltfamen Sorologien, die er allesammt mit eigener Sand geriffen und gestochen", aufendet, unterläßt er nicht, biefem auch zu melben, bag ber römische Ronig, ale biefer im Juni 1543 aus Rürnberg wieder weggezogen fei, ihm beim Wegreiten, ba er ihn bei andern Leuten habe stehen feben, die Sand gegeben. Eben so glüdlich war er bei bem iconen Geschenke, "einem ehrlichen filbernen vergoldeten Trinkgeschirre, sauber und lustig gemacht und zugerichtet, 60 Gulben an Werth", wie Sartmann es felbst bezeichnet, womit ihn ber Berzog Albrecht beehrte. Er fandte bagegen ein neues Borolo= gium, wobei er zugleich schreibt: "Ich bin wiederum gefobert worden zu papstlicher Seiligkeit Botichaft und auch zur venedischen Botschaft und zweier vor königliche Majestät, meine Arbeit ihnen vorzutragen; habe aber wenig Geldes gelöft; ift vielleicht ber Zeit Schuld, ba uns Gott feinen Born fo heftig von un= ferer Gunbe megen läßt feben; barum jett man ber Runft nicht achtet und jedermann mehr um Spiege, Rog und Harnisch, benn um Compag trachtet und vielleicht nicht unbillig." Als ihn bald barauf ber Bergog mit einem neuen filbernen Bokal erfreute, weil er biefem abermals mehre feiner Arbeiten über= fandt hatte, faat er in feinem Dantidreiben: .. 3ch

batte so viel nicht begehrt; benn ich noch nicht bas Benigfte mit meinen geringen Diensten verglichen babe an bem Trinfgeschirre, bas mir Em. F. G. vor zwei Jahren hat gefchenkt. 3ch fage großen Dank, benn ich habe mich noch von feinem andern Fürften bei une folder Geschenke burfen troften; Em. F. G. übertrifft bie andern Fürsten alle; tonigliche Majestät will ich ausnehmen allein. Ich habe von Bergog Ott Beinrich vor vier Wochen zwei Briefe empfangen fammt einem buchsbaimen Compafile, welches, nach= bem die Jahrzahl barauf steht, gemacht ist worden im 3. 1417, ift gleichförmig ichier ben elfenbeinern Compaffen, Die ich Em. B. gemacht habe, allein Ber-2008 Ott Beinrich bat tein Kreuz, fondern zwei Bornlein an beiben Seiten, und gefällt mir in Wahrheit über bie Maken wohl biefe Faction. 3ch muß Geinen fürftl. Gnaben zwei von Elfenbein zurichten, ein meffinges Aftrolabium und eine Sphara materialis auch von Meffing." Dem Bergoge Albrecht bann für bie neue Ehrengabe bankend, ichlieft er mit ben Worten: "Benn andere Fürsten nur etwas ein wenig Em. F. (3). nachfolgeten und alfo Luft und Liebe hatten, murden mancherlei Riinste viel zunehmen und machsen, Die also verborgen bleiben. Das Trinkgefchirr und bas erfte halt' ich bei mir in hohen großen Ehren, und tieweil mich heimsuchen mancherlei Berren, Belehrte und Ungelehrte, thue ich mich folder Geschente,

mir von Ew. F. G. überfendet, auf das Höchste gegen denfelben rühmen, da ich ihnen solche Gabe dazu unter die Augen stelle."

In einem ber nächsten Briefe foberte nun ber Berzog Albrecht ben Georg Bartmann auf, auch ihm, wie bem römischen Könige, bie Kraft und Natur bes Magnets genauer auseinanderzuseten, und biefer fandte bem Fürsten balb barauf einen Bericht zu, beffen Inhalt gewiß merkwürdig genug ift, um hier mit= getheilt zu werben; benn er gibt nicht blos ben Stanb= punkt an, auf welchem bamals, im 3. 1544, bie Lehre vom Magnete stand, sondern er liefert auch den Beweis, daß nicht, wie bisher ziemlich allgemein behauptet worden ift, die Neigung bes Magnets unter bem Horizonte ober die Inclination erst gegen bas Ende bes 16ten Jahrhunderts 1), sondern schon vor ber Mitte besselben von Sartmann erkannt worden war. Diefe Wichtigkeit und Neuheit ber Sache, fo= wie ber Umstand, baß es ein Deutscher war, welcher biese Entbedung machte, werben es entschuldigen, wenn hier dieser Bericht seinem wesentlichen Inhalte nach gegeben wird. 2)

<sup>1)</sup> Wie &. B. Hansteen in f. Untersuchungen über ben Magnetismus ber Erbe, Christiania 1819, S. 3 angibt.

<sup>2)</sup> Auch ber große Forscher A. v. humbolbt fand bie-

"Eure Fürstl. Gnaben zeigen an in Ihrem Schreiben zu wissen die Kraft und Tugend des Magneten, so ich königl. Majestät den letztgehaltenen Neichstag zu Nürnberg gewiesen habe, welche Tugend ich von ganzem Herzeu Ew. F. G. wollte mittheilen, wo ich nur das in Schriften könnte verfassen; benn solche Dinge sind viel leichter zu verständigen, so man solche mit der Handarbeit anzeigt, denn mit der Schrift. Bedoch will ich das Beste fürwenden, so mir möglich, solches Ew. F. G. in Schriften zu beweisen.

Bum Ersten also: Ein jeglicher Magnet hat in sich diese Kraft und Tugend, daß er an einem Orte das Eisen zu sich zeugt, und an dem andern Orte gegenüber an dem Magneten da treibt und schiebt er das Eisen von sich. Das ist klärlich zu beweisen, so man nimmt eine Nadel hängend an einem Faden, wenn man den Magneten darzu hält und das Ort, welches die Nadel zu sich zeugt, dasselbige ist am Magneten das mittägliche Ort, und wenn man die Gäbele an dem Züngle in den Compassen damit anstreicht, so lausen dieselbigen Züngle mit dem Gäbele nicht dem Mittage, sondern der Mitternacht zu; das ist zu verwundern an diesem Magnete. So ich aber die Nadel halte zu dem Magnete an das Ort, wels die Nadel halte zu dem Magnete an das Ort, wels

fen Bericht fo mertwürbig, baf er mich gur Befanntmachung beffelben auffoberte.

des bem vorigen Orte gerabe entgegen ift, fo zeugt ber Magnet bie Nabel bafelbst nicht mehr zu sich. fondern treibt's und blaft's von sich, und dasselbige Ort, bas die Nadel also von sich treibt, ist bas mitternächtig Theil an bem Magneten, und wenn man bie Gabele an bem Züngle mit bemfelbigen Orte beftreicht, fo laufen die Gabele nicht gegen die Mitter= nacht, fonbern gegen ben Mittag. Roch ift an bem Magnetstein biefes größer zu verwundern, bag bie Bungle barmit bestrichen nicht gerade laufen ber Dit= ternacht zu, sondern wenden sich ab von der rechten Mittag = ober Mitternachtslinie und fehren fich gegen ben Aufgang zu, in etlicher Ländern um 6 Grab. wie ich folches felbst funden und gefucht habe, zu der Zeit zu Rom, ba Ew. F. G. Markgraf Gumprech und Seiner &. G. Bruder bei einander zu Rom maren: aber bie zu Mitrnberg finde ich. daß folder Ausschlag ist 10 Grab und von andern Orten mehr ober minber. 1) Solches wird auch allezeit mit einem ichwarzen Strichle unter bem Gläslein in ben Compaffen angezeigt, welches Strichle, wie man fieht, allwege nicht gerade auf die Mitternacht zeigt, fon= bern lenket fich herum gegen ben Aufgang.

<sup>1)</sup> Alfo noch eine ältere Beobachtung ber öftlichen Abweichung ober Declination ber Magnetnabel, als fie hanfteen a. a. D. angibt.

Zum Andern so sinde ich auch dieses an dem Magnete, daß er sich nicht allein wendet von der Mitternacht und lenket sich gegen den Aufgang um 9 Grad mehr oder minder, wie ich jetzt gemeldet habe, sondern er zeugt auch unter sich; dies ist also zu beweisen: ich machte ein Züngle eines Fingers lang, das nur fleißig wagrecht oder wasserwagrecht auf einem spitzigen Stifte stehet, also daß solches nirgends sich zu der Erbe neige, sondern an beiden Orten gleich in der Wage stehe; so ich aber der Oerter eins bestreiche, sei gleich welches Orts sei, so bleibt das Züngle nicht mehr wagrecht stehen, sondern fällt unter sich etwa um 9 Grad mehr oder minder 1); die Ursache, warum das geschieht, habe ich königl. Masiestät nicht wissen anzuzeigen.

Bum Dritten habe ich fonigl. Majestät angezeigt zu finden, welches Ort an dem Magnet sei das Ort gegen Mitternacht, und welches Ort gegen Mittag. Das habe ich fonigl. Majestät also probirt: ich ließ mir herbringen eine große Schüssel voller Wasser; nun hatte ich ein seines kleines hölzernes Schüssele

<sup>1)</sup> Demnach mare nicht ber mathematische Instrumentenmacher Robert Normann in Condon ber Erste gewesen, ber die Neigung ber Magnetnadel unter ben Horizont im 3. 1576 entbedte, wie Hansteen a. a. D. S. 38 behauptet.

bas lieft ich mitten auf bem Waffer schwimmen und legte ben Magneten fein gemach hinein in bas Schüffele. Da ich aber nun nicht wußte, welcher Ort am Magneten mitternächtig war, ba fehret fich bas Schüffele gerade um auf bem Waffer und ichwimmt also mit bem Ort, welcher ift mitternach= tig am Stein, bis er fam an ben Bord ber Schiffel, ba bas Waffer innen war, und fo oft ich bas Schüffele wieder in die Mitte bes Baffers ftellte und kehrte ben Ort, ben ich gefunden hatte gegen Mitternacht, fo blieb boch alfo bas Schuffele nicht stille stehen, sondern wendete sich wiederum und schwamm gegen ber Mitternacht. Da ich aber nun ben Magnet herausnahm und bestrich mit bemselben Ort, weldes immerbar gegen ber Mitternacht zueilet und idwamm, bas Gabele am Züngele, ba kehret fich bas Züngle nicht gegen ber Mitternacht, wie königl. Majeftat vermeinte, es follte gethan haben, fondern kehret fich gegen ben Mittag. Ich kann nicht beschreiben, wie fehr fich fonigl. Majestät an diefer Brobe vermunberte.

Zum Vierten habe ich vor königl. Majestät genommen ein Züngle eines Fingers lang und gestellt auf einen spitzigen Stift, und habe mit meinen beiben Händen solches zugedeckt, daß doch die Hände solches nicht anrühren. Da ist das Züngle für und für gelaufen und sich bewegt vom Aufgang durch Mittag bis wieber in ben Aufgang für und für fo lange, bis ich bie Sande wieder bavongethan habe; ift auch feltfam zu feben. - 3ch habe ein alt Ber= gamentbuch im Bauernfriege überfommen, in welchem ich auch finde bie Rraft bes Magneten, wie zu machen fei ein Instrument burch ben Magneten, weldes fich fur und für bewege in gleicher Form, Beit und Beile, wie fich ber Simmel bewege, also bag, wie ber Simmel fich in 24 Stunden einmal um bas Erbreich bewegt, auch dies Instrument mit dem Magneten zugerichtet, auch gleichermaaf feit und in 24 Stunden fich berumbewege, davon ich nicht viel wollte halten. Da ich nun vor königl. Majestät mit biesen Broben bestand, ba begehrt fonigl. Majestät von mir ben einen Dagnetenstein zu haben. Da gab ich fonigl Majestät biefe Untwort: 3ch habe Em. fonigl. Majeftat jum britten Male biefen Stein wollen fchenten, haben mir Em, fonigl. Dageftat allmege gur Antwort gegeben, Em. fonigl. Majestät wolle mich bef, fo ich zu meiner Arbeit täglich mußte gebrauden, nicht berauben, und nun begehren folche ihn von mir zu haben. Alfo fprach fonigl. Majeftat zu mir lachend: 3ch wußte bazumal nicht, bag ihr zween Magneten hattet, benn allererst bis ich's jest gewahr bin worben. Alfo schenket ich tonigl. Majestät ben Magneten; bagegen mich ihre Majestät ehrlich begabt bat, und babe wieder Briefe empfangen von Brag,

ba königl. Majestät begehrt zu wissen, was ich weiter ber Zeit hernach gefunden habe. Solche Proben alle kann Ew. F. G. wol auch machen, wo Ew. F. G. etwa ein gutes Stückle Magneten hat, ist Alles leicht= lich zu Wege zu bringen."

Georg Sartmann erhielt für biefe bem Bergoge äußerst angenehme Mittheilung balb barauf einen neuen Beweis ber fürstlichen Gunft, und fo bauerte ber gegenseitige wissenschaftliche Briefwechsel bis zu Hartmann's Tobe fort. Nicht minder freigebig und gütig zeigte fich ber Fürft in feinen Unterftützungen und Ehrengeschenken gegen ben, burch feine nach bes Copernicus Beobachtungen berechneten Tafeln berühmt geworbenen Professor ber Mathematik zu Wittenberg. ben ichon ermähnten Erasmus Reinhold, einen Mann, ben ber regste Gifer für feine Wiffenschaft belebte, babei aber bei feinem mäßigen Behalte und feiner geringen Ginnahme für feine Borlefungen bie brudenb= ften Sorgen niederbeugten, weil damals für die mathematischen Wiffenschaften von Seiten ber Regierungen in der Regel nur fehr wenig geschah. 3m 3. 1542 magte er es bei Uebersendung eines mathematischen Werkes zuerft, fich in feiner beschränkten Lage an ben Bergog zu wenden, ba er von Melanthon, seinem Collegen und Freunde, gehört, baf biefer Fürst vorzüglich auch die Astronomie und Kosmographie liebe und fördere. "Ew. F. G. wiffen", fdrieb er, "bak unsere Runfte sonft bei Fürften und andern Leuten wenig geachtet find. Darum wollen Em. F. G., als ber biefer Runfte Berftand hat, bie Mathematifer bestomehr in anäbigem Befehle haben, baran Em. F. G. auch Gott zu Gefallen thun, ber biefe Runfte ju feiner Erkenntniß und ju mancherlei Ruten bem menichlichen Geschlechte gegeben." Der Bergog nahm biefe vertrauungsvollen Worte bes armen Gelehrten mit großer Freundlichkeit auf, indem er ihm barauf erwiederte: Mit groker Freude babe er vernommen, "baß Euer Bornehmen babin gebet, ber Erlernung ber ebeln Runft ber Mathematik zu bienen. Wiewol Bir nun mit Unferm geneigten Billen ben gelehrten Leuten wenig zu helfen wiffen, fo find Wir ihnen doch obne Ruhm allwege von Herzen und fo viel möglich zu förbern gewogen;" worauf er ihn bat, ihn öfter mit feinen Briefen und Berichten zu erfreuen. Bugleich ließ ihm ber Bergog ein angemeffenes Ehrengeschenk überreichen. Erasmus Reinhold wurde burch Die Gnade bes Fürften in feinem weitern Streben febr ermuntert. Er fdrieb biefem balb nachber: "Man liefet von viel löblichen Königen und Fürften, welchen Die berühmten Mathematici ihre Arbeiten zugeschrieben, ale Aratus und Diokles bem gutigen Ronige in Macedonien, Antigonus, Eratosthenes, ber erftlich am besten bie Lande in Europa, Asia und Afrita beschrieben, seine Tafeln bem Könige Btolemans Evergetes. Wiewol ich mich aber mit benfelbigen trefflichen Wertleuten nicht vergleiche, fo thun boch Ew. F. G. löb= lich, baf Sie fich gnäbiglich gefallen laffen, baf wir Mathematici biefe Runft mit Em. F. G. Ramen gieren. Wiewol in ber Welt, besonders in dieser unruhigen Zeit, unfere Rünfte wenig geachtet find, fo ift boch mein Bornehmen, Gott und ber Chriftenheit mit Bflanzung und Erklärung biefer Runfte zu bienen: benn es ware fein fleiner Schabe ber Chriftenbeit, fo biefe Runfte verlöschen follten, baraus endlich eine fo grobe Barbarei folgen würde, baf man auch nicht einmal Ralender haben möchte. Dieweil aber biese Philosophia verachtet ift und wir armen Gefel-Ien wenig Gulfe und Förberung haben, bitte ich, Em. F. G. wolle mein gnädigster Fürst fein und mich neben Andern, fo Bucht, Ehre und nüpliche Runft lieben, auch als einen folden halten." Jett fdritt Reinhold zu feinem größern Werke, welches feinen Ramen für alle Zeiten ber Vergeffenheit entriffen bat: es find biefes feine Berechnungen neuer aftronomischer Tafeln nach ben Beobachtungen bes Copernicus, mit Benutung sowol anderer alterer als neuerer Beobach= tungen. Bon Melanchthon jest abermals auf ben brennenben Gifer biefes Mannes für feine Wiffenschaft aufmerkfam gemacht, fette ihm ber Bergog Albrecht jur Förderung feines Wertes eine ansehnliche Gratification auf zwei Jahre aus, schickte ihm aber außer=

bem auch von Zeit zu Zeit noch befondere Gefchente, bald von 50, bald von 100 Floren. Die friegeri= iden Unruhen binderten die frühere Bollendung bes Wertes, fodag es erft im 3. 1549 jum Drude be= reit lag. Weil indeffen ber Drud eine ansehnliche Summe erforberte, fo lief Reinholb burch feinen Freund Staphilus ben Bergog erfuchen, jum Drude ber Tafeln, bie er bem Bergoge bebieiren und preufische Tafeln nennen wollte, bie Summe von 1000 Gulben beiguschiefen. Albrecht, ber Reinholben bereits an 500 Gulben Unterstützung, zwei vergolbete Botale und ein fehr ansehnliches Sochzeitsgeschent batte qu= tommen laffen, antwortete bierauf bem Staphilus: "Bas Ihr Magistri Erasmus Reinholben halben fdreiben thut, verfteben Wir. Run haben Wir biebevor berührtem Reinhold bennoch nicht wenig Sulfe gethan und foldes um gemeines Gutes und um Forberung ber löblichen Runft auch gerne, wollen's auch noch in allem Thunlichen unbeschwert fein. Dieweil Bir aber mit merklichen und febr vielen Ausgaben fonberlich zu biefen Zeiten belaben, tonnen Wir Unferer jetigen Belegenheit nach Magistri Reinhold's Anfoberung, Die allzu boch gestellt, nicht willfahren. Damit aber gleichwol zu feben, baf Wir bie Rünfte je lieben und ihn in feinem Borhaben nicht gerne gehinbert wiffen, sonbern so viel wöglich bas Unfere babei thun wollten, find Bir babin entschloffen, wo ihm

noch mit 500 Gulben zu helfen ist, wollten Wir ihm solche in Gnaden reichen lassen." Der Druck des Werkes wurde im Winter des Jahres 1551 begonnen und im Herbst beendigt. Mit hoher Freude sankte es Reinhold seinem Gönner zu. Allein die anstrengende Arbeit, mit der er sieben Jahre hingebracht, hatte seine Gesundheit so zerrüttet, daß er bald darauf starb.

Berzog Albrecht gewinnt aber als Gönner und Beförderer ber Gelehrsamkeit noch mehr an Ruhm und Achtung, wenn man sieht, mit welchen ebeln Gefinnungen er fast alle ausgezeichneten Belehrten feiner Zeit burch Geschenke und Ehrengaben ermunterte und erfreute; benn er fah felbft biefe Begunftigung ber angesehensten Männer seines Jahrhunderts nicht nur als eine fürstliche Pflicht an, sondern er war beinabe in Beforgnif, daß er ihr nicht einmal immer binlanglich Genüge leifte. 218 g. B. Ofiander im J. 1540 bie zwei koftbaren Ehrenbecher gefehen, welche ber Bergog bem Melanchthon und Camerarius hatte überreichen laffen, und voll Lobes über bie glanzende Freigebig= teit bes Fürsten gegen bie Belehrten war, nebenbei aber diesem zu verstehen gab, baf er sich ebenfalls höchlich geehrt durch ein folches Geschenk fühlen werbe. antwortete ihm ber Bergog: "Bas bie Befchentung ber gelehrten beiben Männer anlangt, fo ift nicht ohne, was Wir gethan, bag es aus sonderlicher Buneigung und Liebe gegen fie und alle Belehrte ge= icheben ift, um bestomehr, bieweil sie Une burch ibr Schreiben (welches Wir boch mehr aus ihrer fonberlichen Beschidlichkeit, boben Tugend und göttlicher Schidung, benn baf Wir einige Urfache bagu gege= ben, bergefloffen urtheilen muffen) also rühmen und bervorziehen, und besorgen Uns nichts mehr, benn bag Bir mit biefem Rleinen, in Anfehung, bag biefe tapferen, gelehrten Leute ein viel Mehres werth find, viel zu wenig und nicht genug thun; benn Runft und gelehrte Leute ja nicht bie fleinsten Gnaben und Baben Gottes find, und wollte Gott, man hatte ihrer am allen Orten nur viel, und bie Jugend thate fich babei beffern, bamit bie boben Saupter fich biefelbigen um fo viel mehr zu befördern befleifigen möchten."

Daß Luther, ben ber Herzog mit unbegränzter Liebe verehrte, und Melanchthon, mit dem er bis an seinen Tod in dem lebhastesten Brieswechsel stand, wiederholt die glänzendsten Beweise des fürstlichen Wohlwollens und der innigsten Freundschaft erhielten, darf kaum erinnert werden; bald waren es Geschenke an Geld, bald kostbare Chrenbecher, bald bernsteinerne Löffel, bald Wein oder sonst etwas Kostbares, womit er die beiden Heroen der damaligen theologischen Welt erfreute. Als Luther im J. 1544 sehr von Steinschmerzen gequält wurde, schickte ihm eiligst der Hers

gog eine Portion weißes Bernsteins gu, mit ber Beifung, ihn gegen jene Krankheit zu gebrauchen, "ba= mit burch biefen guten ber bofe Stein gang abgetrieben werbe". Go ging fast fein Jahr vorilber, in welchem nicht Luther und Melanchthon vom Berzoge burch irgend ein ansehnliches Geschenk beehrt murben. Außer ihnen aber erhielten von Zeit zu Zeit auch eine große Bahl anderer Gelehrten vom Berzoge Beweise feiner Gewogenheit und Freigebigkeit bald bei Bufenbung ihrer ebirten Bücher, bald auch ohne folchen Anlag. Dem berühmten Arzte Leonhard Ruche, Brofessor in Tübingen, ber zuerst bas große Ansehen ber Araber in ber Arzneikunde zu bestreiten magte und mit dem Herzoge Albrecht wegen einer Bocation nach Ropenhagen in Briefwechfel tam, ließ biefer 100 Bulben für seinen Commentar über ben Balen einbanbigen. Dem als Siftoriter bekannten ftrasburger Prediger Caspar Sedio übersandte er für ben ihm augeeigneten Chrhfostomus ein Ehrengeschent von 100 Ducaten und bot ihm außerbem einen fehr ehrenvollen Ruf nach Preuffen an. Biele Jahre lang theilte ihm Bebio bie intereffantesten Radrichten über bie Zeit= geschichte aus Frankreich und Deutschland mit. Baul Eber, Brofeffor in Wittenberg, und Bictorinus Striegel, ber, wie wir oben hörten, burch feine Befangen= schaft und Verfolgung in Jena in Noth und Armuth gerathen war, wurden jeder mit einem Geschenke von

100 Joachthimsthalern erfreut, und ben wittenberger Brofenor Beter Bincenting, ber im Sommer 1563 in Königsberg war und vom Berzoge mit aufer= orbentlicher Gute aufgenommen murbe, lief er bei feiner Abreise mit 60 Thalern und 18 Ellen Damaft beschenken. Erst wenige Jahre zuvor hatte er jenem Baul Eber bei feinem Doctorschmause eine überaus icone vergolbete Schäure (Trintbecher) überreichen laffen. Go befamen in einem Jahre Eufebius Menius und Juftus Jonas, beibe in Wittenberg, ein Geschent von 200 Thalern; freilich fagt babei ber Bergog: "baf Wir wahrlich mit vielen Ausgaben bermaken belaben find und bes Selfens hin und wieber fo viel ift, baf Bir fast baburch beschwert werben." Und boch gab er immer wieder und ftets wieder gerne, fobalb es feine Raffe gulieft. Auch Joachim Camerarius erhielt bavon vielfache Beweife. Für einen febr fcon und niedlich gearbeiteten Ehrenbecher bankt ber hochverdiente Belehrte mit ben bescheibenen Worten: "Bubem aber, fo Em. F. G. fich aus fürstlicher Milbe auch mit einer Berehrung gegen mich gnäbiglich erzeigt, barum weiß Em. F. G. ich genugsame Dantsagung nicht zu thun, viel weniger folches um Diefelben unterthäniges Fleifes ju verdienen, benn ich hierzu mich viel zu wenig und gering befinbe." Außer mehren andern Ehrengaben, burch bie ber Berjog Diefen ausgezeichneten Dann von Zeit gu Beit erfreute, gab er ihm auch barin einen Beweis seiner Hochachtung und Gunft, baß er ben einen Sohn besselben auf ber Universität zu Königsberg auf seine Kosten studiren und mit allem Nothwendigen versforgen ließ.

Es würde leicht fein, bier noch eine Reihe von Beweifen ber überaus großen Freigebigfeit bes Bergogs Albrecht gegen bie Belehrten feiner Zeit aufzuführen. Statt beffen aber mag ein Beispiel zeigen, wie gang anders bamals an einem andern Sofe ein in jener Beit febr berühmter Gelehrter, ber Mathematiter, Uftronom und Siftorifer Johann Carion, bedacht murbe. 3m 3. 1536 nämlich von seinem Fürsten, bem Churfürsten Joachim II von Brandenburg, ber bekanntlich eine Tochter bes Königs Sigismund I von Bolen zur Gemablin hatte, in einer wichtigen Ungele= genheit an ben polnischen Sof gefandt, hatte fich biefer Gelehrte, bei ber großen Wichtigkeit feines Auftrages, nach bamaliger Sitte auf ein angemeffenes Chrengeschent Soffnung gemacht. Er fand fich inbeffen bei feiner Rücktehr fehr getäuscht, benn er ichrieb bem Bergog Albrecht in Beziehung auf biefe Gen= bung unter andern Folgenbes: "Es war auch bas Geschenk und bie Berehrung nicht bermagen, bag ich mich noch rühmen dürfte. Mein gnädiger Berr (ber Churfürst) verbot mir auch foldes nachzusagen; ich follte fagen, ich ware mit etlichen golbseibenen Rleibern und bergleichen abgefertigt worben. 3ch befam aber nichts, benn fechszehn Ellen lofen ichwarzen Damaft, was über gehn Gulben nicht werth ift. Dazu schenfte mir ben ber Ronig nicht, sonbern bes Bo= nere Bruber ju Breslau gab mir an biefen Boner eine Borfdrift, und bes Boners Diener ichenfte mir ben von wegen feines Berrn; benn er ließ mir fagen, er hatte feinen Befehl von fonigl. Majeftat, mir etwas zu geben. Es mare bemnach an Em. F. G. meine unterthänige Bitte, Diefelben wollten mir gu Bute ein Brieflein an tonigl. Majeftat mit gegenwärtigem Boten mittheilen und mich gegen ben Ronig bestens commendiren. Was follte es ichaben einem folden gewaltigen Rönig, fo ich 100 ungerische Bulben von ihm triegte, und ich weiß, fo es mit Fleiß wurde angezeigt, ich übertame fie. Ronnen Em. &. B. noch etwas Fruchtbares barin fchaffen, ich will es als mein leben lang verbienen. Die Ochfen fteben gar mit mir am Berge; bas macht bas Doctorat und mein Bauen, fo ich vergangenes Jahr fcwerlich in meinem Saufe gethan. Und fo ber Budud anging, fo mare ich ein Marterangstfreiherrgefell. Bitte, Em. &. B. wollen einen Steinwurf thun; fo ich etwas friegte, murbe es meinem gnäbigen herrn febr wohlgefallen, auch ber Königin, benn Ihro Gnabe fehr gut mit mir ift. Bitte nochmale, Em. F. G. wolle mir mit einem Flebermausle aufs beste gegen

königl. Majestät zu Polen behülflich sein, denn hunbert Gulben sollten mir wol ersprießlich sein."

Der Herzog Albrecht fant es indessen nicht ganz zweckmäßig, ber Freigebigkeit bes Königs von Bolen burch ein Empfehlungsschreiben nachzuhelfen. Es ift fpaghaft, welchen Blan er bem armen Gelehrten an die Sand gab, um bem Könige wegen eines anftanbigen Chrengeschenkes beizukommen. Er antwortet ihm nämlich: " Euch bei fonial. Majeftat zu Bolen ju fördern, follt Ihr es gewiß bafür halten, bag Wir Euch in bem gang gerne willfahren wollten, wenn Wir nur Mag und Form wüßten, wie foldes filglich geschehen könnte; benn Wir zweifeln gar nicht, Ihr habt bas volnische Wesen und Regiment wohl gesehen und gehört, wie bort Leute genug bei ber Sand find, die viel Dinge verhindern können, bavon benn nicht vonnöthen, mit ber Feber weiter Ausstrich zu machen, benn Ihr folches nunmehr erfahren und wisset; es geht auch am polnischen viel anders benn an andern Sofen zu. Uns bäucht aber gerathen fein. baß Ihr irgend etwas zu Ehren fonigl. Majeftat zu Bolen ebiret ober machet und baffelbe Seiner fonigl. Majestät burch irgend eine Perfon am polnischen Sofe überantwortet und baneben anzeiget, baf 3hr ber Erfte feib, ber folche Beirath (zwischen bem Rurfür= ften Joachim und Bedwig, ber Tochter bes Rönigs von Bolen) weitläuftig auf bie Bahn gebracht, und

daß Ihr baffelbe nicht bermaßen thätet vermelben, bag 3hr baburch febr wolltet gerühmt fein, fondern vielmehr zu Lob, Ehre und Breis Seiner fonigl. Da= jeftat, und bieweil Ihr Seine fonigl. Majeftat je und allwege hattet rühmen boren eines milben foniglichen Bemuthes gegen arme Gefellen, und End jeto eine Noth anftiege, fo batet Ihr gang unterthäniges bienftliches Rleifes, Geine fonigl. Majestät wollten Euch mit folder Summe gnäbiglich zu Gulfe kommen. So Wir alsbann hieneben, wenn foldes Thun überantwortet wurde, bagu etwas forbern fonnten, wollten Wir's auch nicht unterlaffen, benn fo blos ben Sandel bei Seiner fonigl. Majestät vorzustellen, hat viel Bebentens. Es ift Une auch nicht lieb, baf 3hr in folden Unrath gewachsen feib." Es ift ungewiß, welchen Erfolg biefer Rath bes Bergogs bei bem Könige von Bolen gehabt habe; aber es geht auch hieraus wieber hervor, wie bereitwillig Bergog Albrecht war, wenn er irgend einem Gelehrten in beffen Bunfchen förderlich fein tounte.

Aber nicht blos Männer von schon ausgebreitetem großen Ruse ermunterte und erfreute der Fürst mit seinen Ehrengeschenken, sondern er unterstützte auch eine Menge von angehenden Gelehrten oder andern jungen Leuten bald zu ihrer Ausbildung auf gelehrten Reisen nach Italien und Frankreich, bald in ihren Studien auf deutschen Universitäten, besonders zu Wittenberg.

So ließ er 2. B. ben äußerst talentvollen jungen Argt, Magister Andreas Aurifaber, für ben fich die ersten Männer ber gelehrten Welt, Luther, Melanchthon, Camerarius, Bugenhagen und Andere, mit großer Theilnahme verwandten, und welchen ber Bergog nachher zu feinem Leibargte berief, auf mehre Jahre gur Erweiterung seiner Kenntnisse und zur Bervollkommnung feiner Erfahrung nach Italien reifen; benn Camerarius und Melanchthon hatten ihn bem Bergoge als einen jungen Mann empfohlen, von bem fich bei fo fortgesetter Ausbildung ungemein viel erwarten laffe. Der Bergog unterstütte ihn auf feiner Reife mit 400 Mark. Mit gleicher Freigebigkeit unterhielt er auf Luther's Empfehlung ben jungen Magifter Chriftoph Jonas einige Zeit in Italien. Ungemein viel versprach sich Albrecht von dem talentvollen Beter Weller, genannt von Molfidorf, Bruder des berühm= ten Sieronymus Weller, für ben fich auch Luther und Melandthon fehr intereffirten; ber Bergog ließ ihn baber auf feine Roften querft in Wittenberg feine Stubien vollenden, und fandte ihm fogar aus feiner eigenen Bibliothek eine Anzahl Bucher zu; und als bann Luther für ihn wegen einer Reife nach Italien bei bem Berzoge einkam, antwortete biefer: "Weil Wir felbst nicht gelehrt, boch gelehrte Leute bei uns alle Wege gerne gewußt und wiffen wollen, fo find Wir fonderlich in Ansehung Eurer Borfchrift gedachten

Beter Weller in welsche Land zwei Jahre lang, dieweil es seinem Studiren dienet, ziehen zu lassen und
mit unserer Unkost zu versehen, wohl gesinnt, zweiseln
auch gar nicht, er werde solch Geld und Zeit zumaßen, als er bei Euch zu Wittenberg gethan, wohl
anlegen und vollenden." Beter Weller täuschte freilich des Fürsten Hoffnungen; er trat nämlich seine
Reise zwar an, nahm aber bald nachher Kriegsdienste
im kaiserlichen Heere und fand in diesen kurz darauf seinen Tod. Indessen schreckten solche vereitelte
Erwartungen den Herzog Albrecht nicht zurück, und
es verdankten auch forthin noch eine Menge junger
Gelehrten ihre weitere Ausbildung auf Reisen seiner freigebigen Unterstützung.

Seit Herzog Albrecht ben Orbensmantel abgelegt, war es stets sein vorzüglichstes Streben gewesen, das Licht, welches zuerst durch Ofiander's Belehrung in ihm selbst entzündet worden war, in seinem Lande durch gebildete Lehrer und Brediger immer weiter verbreiten zu lassen. Außer einer nicht unbedeutenden Anzahl von Jünglingen aus Preußen, die seitdem, von ihren Aeltern selbst unterhalten, in Wittenberg den Studien oblagen, sandte der Herzog auch beständig viele andere, vorzüglich Söhne seiner Beamten und Diener oder sonst ausgezeichnete Köpfe auf diese Hochschule, um sie dort auf seine Kosten studiern zu lassen. Diese herzoglichen Stipendiaten, die ihre Bor-

bilbung gemeinhin auf ben preugifden Landesichulen erhalten hatten, empfahl ber Fürst, wenn er sie nach Wittenberg fandte, immer felbst irgend einem bortigen Brofessor, in der Regel Luthern und Melanch= thon, indem er biefe bat, bie jungen Leute fowol in ihren äußern Berhältniffen gut unterzubringen, als auch für ihre sittliche und wissenschaftliche Ausbildung alle mögliche Gorge zu tragen. Da bie meisten Brofefforen, fowol in Wittenberg als Leipzig, auch felbst Luther, Melanchthon und Camerarius in ihren Saufern Stipenbiaten hatten, welche für eine gewiffe Summe bei ihnen Wohnung und Tisch erhielten, fo ersuchte ber Bergog biese nicht felten, bie von ihm Empfohlenen in ihre Wohnung und specielle Aufsicht aufzunehmen, und fügte zuweilen auch wol die befonbern Gründe zu biefer Bitte hinzu. Go bat er 3. B. im Jahre 1532 Luthern, ben Gohn feines Sauptmanns, Georg von Bendorf, "gegen gebühr= liche Erstattung in seinem Sause mit Effen, Trinken und anderer Rothdurft zu unterhalten, ba er höre, baf er (Luther) ohnedies etliche böhmische herren bei fich haben folle, und biefer Sohn feines hauptmanns neulicher Tage aus Böhmen gekommen fen, auf bafi er mit folden Beiwohnern ber bohmischen Sprache nicht vergeffe, sondern solche in Uebung behalte." War Luthern ober Melanchthon die Aufnahme ber Empfohlenen ins eigene Saus nicht möglich, fo er=

fuchte er jene gewöhnlich, fie bei "irgend einem frommen und gelehrten Braceptor" unterzubringen: benn es bestand bamals in Wittenberg bie rühmliche Bewohnheit, immer einige ber besten und fleifigsten Studirenden auszumählen, welchen man, Andern gur Raceiferung, Die Burbe eines Magisters ber Bbilofophie unentgelblich ertheilte, und benen bann jungere Studirende gur Leitung und Führung überwiefen murben. Diese Magister, bie meift ben zu ben höberen Studien noch nicht völlig vorbereiteten Jünglingen auch weitern Unterricht ertheilten, befamen fomit als folde Braceptoren eine Art von Bormunbichaft über bie ihrer Führung anvertrauten jungen Studirenden. Als baber ber Bergog Albrecht bie Gohne feiner Rathe, Albrechts von Kunheim, Georg Truchfes und Georg Benedigers, nach Wittenberg fandte, bat er ben Melandthon, bem er fie empfahl: "Ihr wollet um Unfern Willen, wenn genannte Anaben bei Euch antommen, folde beforbern belfen, bamit fie einem ge= lehrten, driftlichen und frommen Braceptor, ber fie in Behorfam und gebührendem 3mange halte, untergeben und gleich anbern jungen Befellen gu beftan-Diger Lehr und aller driftlichen Bucht und Reblichfeit auferzogen werben möchten."

Die Gefahren für die Sittlichkeit der Studirenben und die Berlodungen ju Unfleiß und Ausschweifungen waren bamals auf Universitäten wol nicht

geringer als in unfern Zeiten. Auch bamals gab es Rrangchen, bie nur bem Spiele und bem Bacchus fröhnten. Die bamals auf Universitäten gewöhnlichen Masteraben führten ferner unter ben Stubenten bie nämlichen Uebel wie beut zu Tage bie Studentenballe berbei, und bie fowol in Wittenberg als Erfurt und andern Universitäten felbst bes Sonntags von ben Studenten aufgeführten Komöbien mochten mit benfelbigen Zerftreuungen und Zeitverluften verbunden fein, wie jett Concerte, Schausviel und Schlittenfahrt, obgleich bamals auch Luther 1), Spalatin und Andere ben theatralischen Borftellungen ber Wittenberger öfter beiwohnten. Auch bamals klagte man über "bie Säuferei. Unzucht und bas robe, wilbe und wüste Leben", welches hie und ba unter ben Stubirenden berrichend mar. Befanntlich fehlte es bamals ebenfalls nicht an Studentenaufruhr, und wie arg es zuweilen babei herging, erfuhr 3. B. Erfurt im 3. 1521, wo bie Studenten Die Bfaffenhäuser fturmten, alle Fenster einschlugen, bie Dfen in ben Stuben umfturzten, Tifche und Stuble zerbrachen und alle Lebensmittel auf die Strafen marfen. Daß auch in Wittenberg bie studirende Jugend zuweilen ftark

<sup>1)</sup> Der sie in einem Briese an Nitol. Hausmann in Schutz nimmt; s. "Luther's Briese" von De Wette B. III. S. 566.

aufbrauste und sich selbst gegen die akademischen Lehrer vergaß, beweist unter andern Caspar Beucer's Beispiel; denn als dieser einst Nector war, wurden ihm von den tumultuirenden Studiosen alle Fenster eingeworfen und sein Haus, in dem kurz vorher sein Schwiegervater Melanchthon gewohnt hatte, stark beschädigt. Es ging also auf den deutschen Universitäten damals ziemlich ebenso zu wie heutiges Tags.

Der Bergog Albrecht suchte biefe Universitätsübel von feinen in Wittenberg ftubirenben Lanbestinbern fo viel als möglich abzuwenden. Er ftellte nämlich im 3. 1538 über diese einen besondern Inspector an und wählte hiezu ben Magister Christoph Jonas, wie es scheint, aus bem Unspachschen gebürtig, indem biefer fich ber bort studirenden Breugen in ber Leitung ihrer Studien immer ichon mit besonderer Borliebe angenommen hatte. Der Bergog ichrieb ihm: "Nachbem Wir in Erfahrung tommen, bag 3hr Euch Unferer Unterthanen und Anderer aus diefer Landesart, um biefelben im Stubio ju guter Bucht und Lahr ju unterrichten und zu halten, annehmen thut, welches Une benn, bieweil 3hr auch Unfer Unterthan, nicht ju fleiner Freude und Befallen von Euch gereicht, ale haben Wir Euch mit biefen Unfern Schriften gnäbiglich zu besuchen nicht unterlassen wollen. anäbiglich begehrend, 3hr wollet alle Unfere Unterthanen vom Abel und fonft, die 3hr bei Euch habt, mit

358

Fleiß zum Studio halten, ihnen in ber Bucht nicht weichmuthig, fondern icharf, ernst und hart sein und ben Baum, wie benn folches leichtlich bei ber Jugend Unrath schaffen fann und Ihr benn felbst mohl zu thun wiffen werbet, nicht zu lang laffen, auch gar nicht ichenen, Uns allwege bie Wahrheit zu ichreiben, wie sie fich im Studio anlassen, ob sie geborfam ober nicht, bamit nicht vergebliche Mabe, Arbeit und Unfosten auf fie gewandt werden." 218 Belohnung für biese Aufsicht wies ihm ber Bergog einen jährlichen Behalt von 60 Gulben an und empfahl ihm nun, außer ben gewöhnlichen Empfehlungen an Luther und Melanchthon, alle nach Wittenberg gehenden Landes= finder, namentlich auch folde die auf ihre eigenen Rosten in Witteuberg studirten. Christoph Jonas erwarb sich in diesem Amte bald auch ein unbedingtes Bertrauen bei bem Fürsten. Un folche aber, welche burch herzogliche Unterftützung auf ber Universität erhalten wurden, die der Herzog, wie man es bamals nannte, "verlegte" ober "aus feinem Berlage unter= bielt", machte biefer natürlich immer auch größere Unsprüche in Beziehung auf Fleiß und gute Führung. Er empfahl baber einen folden Stivendiaten bem Inspector mit ber Weisung: "Ihr wollet benfelben, an= gesehen, bag er aus Unferm Berlage fich im Studio allein erhält und fonst nichts besitzt, benn was er von Une bat, in gunftigem Befehle haben und ihn

um Unsertwillen, mas ihm im Studio vonnöthen fein wird, fleifiger lernen und unterweisen, damit er Uns, Landen und Leuten neben Andern um fo viel nütlicher fein und bienen möge." Der Bergog hielt überhaupt viel auf eine ftrenge und genaue Aufficht über Die Studirenden. Indem er 3. B. bem Infpector ben jungen Bonaventura von Stein (ber nachmals herzoglicher Hofprediger wurde) empfahl und jenen ersuchte, benfelben entweder zu fich ins Saus zu nehmen ober anderwärts aut unterzubringen, fügte er bingu: "Ihr möget es auf jeden Wall fo einrichten, baß ber junge Gefell ein Furcht und Auge auf Euch haben möchte, baneben ihn auch flugs zum Studiren treiben, und mas Ihr also an ihm und andern Unfern Unterthanen bes Wleifes ober Unfleifes halben befinden werdet, bas wollet Uns jeder Zeit zu vermelben unbeschert fein." Diefe Berichte über ben Fleiß und bas Benehmen ber jungen Stubirenben bringt ber Bergog bei Chriftoph Jonas bei jeder Belegenheit in Anregung, und felten empfahl er Ginen, wo es nicht hieß: "Wenn ber Junge aber fich unfleißig und eigenwillig beweisen wurde, foll es mir allewege angezeigt werben;" worans bie Wichtigkeit hervorgeht, welche ber Fürst auf biese Berichte legte. Der Magister Jonas tam bierin ben Wünschen bes Bergoge auch mit strengster Gemiffenhaftigfeit nach, vermaltete überhaupt fein Amt fo völlig gur Bufrieben-

beit bes Bergogs und erhielt von Melandthon ein fo löbliches Zeugniff, daß Albrecht gern in feinen Bunfch einging, ihn noch länger, als es früher bestimmt war, in Wittenberg fortstudiren zu laffen, um neben feinem Studium auch "bie Aufficht über bie jungen Anaben" ferner noch zu führen. Auf Melanchthon's Bunfch erlaubte ihm ber Bergog auch gern, jenen auf ben Reichstag nach Regensburg im 3. 1541 begleiten zu bürfen; boch trug er ihm auf, ihm vorher an berichten, "wie fich Unfere Unterthanen, Eure Sohne und Discipeln, Die 3hr Euch mit fonberem treuen Aleife wollet laffen befohlen fein, ein Jeber insonderheit bei Euch halten und anlaffen", und bann por feiner Reise sein "Umt bermaffen zu beforgen, baf seine Sohne und Discipeln unterbeffen wohl verforat würden und an ihrer Lage nichts verfäumten". Der Magister Jonas traf auch mährend seiner Abwesenheit eine aute Einrichtung und nahm sich ber guten Führung ber feiner Aufficht Empfohlenen mit fo regem Eifer an, daß Melanchthon ihm das Zeug= nif gab: "Die Jungen, fo Ew. F. G. Magistro Christoph und mir befohlen, werben burch bemelbeten Magister Christoph mit Fleiß zur Lahr und guter Rucht angehalten, benn er felbst fich also ehrlich halt. baß alle Berftändigen allhie ein fehr gutes Befallen an ihm haben."

Die Stipendien, mit welchen ber Bergog bie

Studirenden unterftutte, waren in ihrem Betrage verichieben, in ber Regel 25, 30 bis 40 Bulben 1): Auf besondere Empfehlungen und Fürbitten Luther's ober Melanchthon's wurden fie für folche, bie fich burch bervorftechenbe Talente, großen Fleiß und gutes Betragen auszeichneten, zuweilen auch erhöht ober auch verlängert. Da man bamals in Wittenberg fehr moblfeil lebte und, wie oben erwähnt ift, es Zeiten gegeben haben foll, in benen man bort ben Tifch jährlich mit acht Golbaulben bestreiten konnte; fo reichten gewöhnlich jene Stipenbien für alle nothwenbigen Bedürfniffe eines Studirenden für ein Jahr völlig bin, zumal ba fie ihre Stipendiengelber nicht felbft in bie Sande betamen, fonbern ihr Infpector Jonas ihnen Einzelnes bavon auszahlte. Dies geichah oft felbst bei folden, die nicht auf herzogliche Rosten studirten; fo bittet g. B. ber Bergog in einem Empfehlungebriefe an Luther für einen jungen Batterhofer, "baß biefer bem Magister Jonas in Bucht und Disciplin moge gegeben, ju guten Sitten und Rünften angehalten, aber baf bem Anaben fein Gelb, ohne was feine Nothburft erfobert, in feiner Berwaltung gelaffen und ihm fein eigener Wille nicht gestattet werbe." Erhielt ein Stubent vom Rector und Senat ein befonders gutes Zeugniß, fo empfahl

<sup>1)</sup> S. Luther's Briefe von De Wette B. III. G. 444. Difter. Lafdenb, II.

ihn ber Herzog bem Nector und ber ganzen Universität noch besonders mit dem Auftrage, auch serner streng auf ihn zu achten, "damit er seine Commendation nicht wieder verdunkele und in der Disciplin, gnten Sitten und Studien sleißig angehalten werde." Lief dagegen ein schlechtes Zeugniß über einen Studenten beim Herzoge ein, so erhielt der Inspector die Weisung: "Ihr wollet neben andern ein fleißiges Aussehen auf ihn haben und Uns, wie er sich jeder Zeit anläßt, zuschreiben, insonderheit ob er sich wieder zu böser Gesellschaft, in Säuserei, Unzucht oder sonst einem rohen, wilden, wüsten Leben begeben und seines Studirens, wie sich ihm denn gebührt, nicht abwarten wollte, damit Wir in andern Wegen mit ihm versahren."

Außer seinen Landeskindern unterstilite Herzog Albrecht in Wittenberg immer auch eine Anzahl anderer Studirenden, die ihm von den dortigen Professoren als hülfsbedürftig empfohlen wurden. Besonders freigebig war er jederzeit gegen die Söhne der wittenbergischen Professoren, die er theils späterhin auf seiner Landesuniversität Königsberg mit ansehnslichen Stipendien unterhielt, wie einen Sohn Luther's und Camerarius', theils früher in Wittenberg mit Unterstützungen erfreute, wie z. B. einen Sohn Georg Major's (dem er auf einmal 200 Gulben auszahlen ließ) und mehrer Anderer.

3m 3. 1545, nach Errichtung ber Untversität zu Königsberg, rief ber Bergog zwar bie meiften feiner Stivendiaten aus Wittenberg gurud, indem er ihnen eröffnete, baf in Königsberg jest alle Unftalten gur Fortsetzung ihrer Studien getroffen feien; inbessen ertheilte er Einzelnen, bie fich vorzüglich auszeichneten. auf ihre Bitte boch gern bie Erlaubnif, ihre Stubien in Wittenberg vollenden zu fonnen, und fandte auch nochmals immer noch ausgezeichnete Röpfe babin, besonders um fich für ben akademischen Lehr= ftand geborig vorzubereiten, und noch im 3. 1550 rühmt Melanchthon bie vorzüglichen Beistesanlagen ber Jünglinge, bie aus Preugen ihren Stubien in Wittenberg oblagen. 1) Satten folde Junglinge fich fo weit ausgebildet, baß fie fich zur Erlangung eines akabemischen Grabes fähig glubten, fo spenbete ber Bergog gern bie nothige Summe gur Bestreitung ber Bromotionstoften und ließ nicht felten ben neuen Doctor bei ber Bromotion ober beim Doctorschmause mit einem filbernen Ehrenbecher ober fonft einem angenehmen Befchente erfreuen. Go erhielt Beter Begemon.

<sup>1)</sup> Diligo Prussicam nationem propter mltua excellentia ingenia et ornata eruditione insigni, quae, ut spero, etiam posteris conservabunt honestas artes vitae utiles, heißt es in Melanchthon's Briefen, herausgegeben von Kaber, S. 183.

ber im 3.1542 in Wittenberg studirte und von Melanchthon sehr empsohlen wurde, zur Dedung seiner Schulben für seine Doctorpromotion hundert Joachimsthaler zum Geschenke, und Baul Gber aus Kitingen wurde bei seinem Doctorschmause mit einem vergoldeten Ehrenbecher vom Herzog freudig überrascht.

Fast man nun Alles zusammen, was Berzog Albrecht, noch abgesehen von Dem, mas er zur Gründung und Erhaltung feiner eigenen Universität zu Königsberg that, zur Förberung ber Wiffenschaften, zur Erhebung und Begunftigung alles wiffenschaftlichen Strebens, jur Ermunterung und Beehrung ber Gelehrten, zur Belebung bes Gifere junger Stubirenber und zur grindlichern Bilbung ausgezeichneter Junglinge leiftete und wirkte, fo mochte es wol gewiß fein, baß es zu feiner Zeit wenige Fürsten gab, bie ihm in biefer Sinficht gleichzustellen fint, zumal wenn man bebenkt, wie flein im Bergleich ju vielen andern Regenten ber Umfang bes Gebietes war, aus bem ihm bie nöthigen Mittel zu folchen Opfern und Spenden dargeboten wurden. Herzog Albrecht wird gewöhnlich nur als Stifter feiner Landesuniversität und als Beförderer ber wiffenschaftlichen Bilbung in Breufen gewiß wol mit Recht gepriesen; allein er ift, als Beförderer der Wiffenschaften überhaupt und als Gönner und Freund ber größten Belehrten feiner Zeit weit über bie Grenzen feines Landes hinaus, bisher gewiß

noch viel zu wenig befannt. Sein Ruhm unter ben ausgezeichneten Mannern feines Jahrhunderts ftand offenbar mahrend feines Lebens ungleich höher, und fein Name war damals weit gefeierter und glanzvoller, als ibn bie fpatere Geschichte nachgezeichnet bat; benn nach Dem, mas uns bisher verborgene Quellen über fein Wirten und Wollen in Beziehung auf Wiffenichaften und Runft aufhellen, mochte bas einstimmige Lob ber größten und berühmteften Manner feines Beit= alters ichwerlich für Schmeichelei und leere Sulbigung gelten. Er felbst aber war von ber Würbe und dem Abel, ben die Wiffenschaft bem Menschen gibt, viel ju tief ergriffen, von bem Beile einer miffenschaft= lichen Bilbung, bie ins Leben felbst übergeht, viel zu lebendig überzeugt, und feine eigene Erfahrung hatte es ihm zu flar vor Augen geftellt, wie viel für bas Leben und für beilbringendes Wirfen in allen Richtungen bes Lebens eine helle und lautere Erfenntnig in göttlichen Dingen und in ber Religion austrägt, als bag man auch nur entfernt ber Meinung Raum geben könnte, ihn habe zu allen feinen Aufopferungen und gahlreichen Spenben an Gelehrte und für gelehrte Bestrebungen nur eitle Ruhmfucht und ber leere Schall eines mit Gelb ertauften gerühmten Ramens bingetrieben. Wie wenig wurde auch eine folche Meinung mit ber fonftigen Berabheit und Wahrhaftigfeit feines Charafters und mit feinem gangen aufrichtigen und

schlichten Wesen vereinbar sein, wenn er z. B. bem Melanchthon im I. 1546 mit ungemein großer Freude meldet, "ber berühmte Theolog Staphilus sei nun endlich in Königsberg angekommen, habe seine Borslesungen begonnen, die Zahl seiner Zuhörer vermehre sich mit jedem Tage, und die Art seines Bortrags gesalle so allgemein, daß er sich selbst ebenfalls vorgenommen habe, seine Lectionen mit zu besuchen, so oft er es könne"; "denn", sügt er hinzu, "so alt Wir auch sein, so schwied zu sein!" Es ist also gewiß kein Wort eines Schmeichlers, wenn Melanchthon ihm einst schriebt:

Vestra Celstitudo sola iam inter Germaniae principes ornat literarum studia insigni munificentia et praebet hospitium Ecclesiis commodius quam alii. Patienter ferat Celsitudo Vestra, quod multi ad eam confugiunt!

## III.

Vorbereitung und Ausbruch des Aufstandes der Griechen gegen die osmanische Pforte.

Bon

Ludwig Bachler.

.713

ANTENNAMED IN

Hard and the household and hard and the state of the stat

Begebenheiten, in welchen fich bie Dacht eines Gebanfens, ober, mas ftets bei ber Menge beffen Stelle vertritt, eines das gange Leben ergreifenden Gefühles offenbaret, baben ein unbeftrittenes Unrecht auf bie Theilnahme ber Zeitgenoffen und ber Rachwelt, weil ne bas mahrhaft Gigenthumliche ber von geiftigen Beitrebungen abhängigen und burch fie verebelten Menfch= beit bezeichnen; und biefe Theilnahme wird gesteigert, wenn, wie bei Erhebung ber Neugriechen, Begeifte= rung für Religion, Boltsehre und burgerliches Da= fein in ihrer Bollfraft hervortritt, Wiederherstellung bes feit länger als zweitaufend Jahren verfunkenen gesellschaftlichen Buftanbes ersehnt wird, und Achtung für unfterbliches Berbienft um geistiges Leben ihre, teiner Berjährung unterliegende gerechte Ansprüche geltend macht. Die Griechen 1) fampfen für Freiheit

<sup>1)</sup> Möge nachgelesen werben, was in Fr. Jacobs' vermijchten Schriften Thl. 3. S. 122 fg. mitgetheilt wirb.

bes Chriftenthums und burgerliche Gelbftftanbigfeit gegen bie hartnächigsten Wiberfacher und rohesten Un= terbrücker driftlicher und bürgerlicher Freiheit, bes Gutes, ohne welches fein geiftiges Leben und irdi= ides Wohlfein im wiedergebornen Europa gebeihen und bestehen fann; Die, welche biefen fcweren Rampf unternommen und bis jett mit glorreichem Erfolge fortgefest haben, find Rachtommen bes Bolfes, bem Europa feine Ueberlegenheit in Runft und Wiffen= ichaft ausschlieflich verbankt. Gie find fich ihres wohlbegründeten und burch mannichfache Berfäumniffe und Verfündigungen ber zur Gulfe verpflichteten Zeit= genoffen verstärften Borrechtes, von ihren Mitmen= ichen und Mitchriften in Europa beachtet und unterftütt zu werben, bewuft und haben bei Bolfern aller Zungen, bei Gebilbeten und Ungebilbeten, wo nicht thätigen Beiftand, boch in reichem Mage warme Theilnahme gefunden.

Wer möchte ihnen auch biefe verfagen? Gin von waffenmächtigen Fremdlingen in ben Staub getretenes, von Nachbarn und angeblichen Freunden und Befdutern aufgegebenes, von gludlichern Zeitgenof= fen verkanntes und verachtetes fleines Bolf erftebet aus bem Grabe ber Bergeffenheit zu verjüngtem Leben und erstarket für biefes burch freudigen Rückblick auf bie Großthaten ruhmbefränzter Altwordern und burch findlich frommes Bertrauen auf Die Gulfe,

welche ben Gläubigen von Dben fommt; es hat Gott gefunden und mit und in Gott fich felbst und bie jedes Ungemach, jede Gefahr, felbst bie Schreden bes Tobes überwältigende Rraft; mit biefer ausgerüftet, ftellt es fich einer, auch in ihrem Berfalle noch furcht= baren Kriegsmacht entgegen. Ungenbte fleine Rampf= fcaren fclagen fich muthvoll mit frieggewohnten 211banefen und Türken und mit europäisch bisciplinirten Megyptern; bie Barten und Brander ber Infelbewohner ichreden und züchtigen bie Flotten bes Großberrn; nicht allein Krieger, auch Greife, Weiber unt Rinder fallen mit freudiger Ergebung als Opfer für bas Gefammtmohl ihres Bolfes; alle Stände und Alter verzichten auf Genuf und Rube und ertragen willig Entbehrungen und Beschwerben einer harten, aber großen Zeit. Trummer blühender Städte, veröbete Fluren, Leichenhaufen, überall Erinnerungen an Blutgreuel und schauberhafte Gewaltthaten beurkun= ben bas Ungeheure bes Rampfes um die beiligften Guter bes gefellichaftlichen Lebens. Wilbe, oft ver= brecherische Robbeit, wie vieljährige Erbitterung und maflofer Saf fie erzeugen und nabren, bricht auf beiben Seiten gleichmäßig emporent ju Tage und mag von Ginigen als Rechtfertigungsgrund ber Ungewißheit ihres Enburtheiles benutt worben fein; jedes Schwanten und Bogern ber entscheidung muß jeboch aufhören, wenn bie Beiligfeit ber Sache, welche

es gist, die Ungleichheit der Kräfte, welche mit einander ringen, und die wundersame Zuversicht Derer, die der überlegenen Menge ihrer Feinde nur weichen, nicht unterliegen, in Erwägung gezogen werden; dazu kommen die Gefahren, mit welchen echte Geisteshoheit, Alles aufopfernde Baterlandsliebe, ruhige Ausdauer des Heldenmuthes und der Todesverachtung von Bankelmuth und Billenlosigkeit der Bolksmenge, von Zwietracht und tückischem Kottengeist einiger Stimmsührer und Häuptlinge, selbst von armseliger Feigheit, verrätherischer Selbstsucht und eitler Richtswürdigkeit sich bedroht und bestürmt sehen.

Kein sittlich Gebildeter, Keiner, der den Sinn für Menschlichkeit bewahrt hat, kann gleichgültig bleiben bei so großartigen Bestrebungen, Erscheinungen, Thaten und Bechseln, bei Aussichten, Hoffnungen, Wünschen und Besorgnissen, welche das Herz ergreisen und den Geist beschäftigen. Die griechische Sache ist Gegenstand allgemeiner Theilnahme und Bisbegier geworden; daher wächst das Gedränge der, für verschiedenartige Bedürfnisse des sich erweiternden Kreises der Lesewelt berechneten Nachrichten und Schilderungen, Flugschriften und Zusammenstellungen von sehr ungleichem Werthe und von oft schwankender sehr verdächtiger Glaubwürdigkeit. Diese, meist in sich vergänglichen Ausgeburten augenblicklicher Ausregungen und Eindrücke oder schriftstellerischen Gewerds

fleifies haben als Stimmen und Zeugniffe bes Zeitgeiftes eine eigenthumliche Bebeutung und werben balb genug von bem Bublicum richtig gewürdigt, indem fich biefes, wenigstens ber gefundere Theil beffelben. über Bahrheit und Gerechtigkeit einer bie Menschheit und Menichlichkeit unmittelbar berührenden Angelegen= beit so wenig lange in Unkunde hinhalten, als auf bie Dauer irreleiten läft; entbehrlich werben fie burd ein Geschichtswert von gediegenem Gehalte, burch eine aus lauteren Quellen und bewährt treuen Berichten geschöpfte Darstellung bes wirklichen Ursprunges, Berlaufes, Bufammenhanges und Enbergebniffes ber Begebenheiten in Griechenland. Es ift zu fruh, eine folde Darftellung jest ichon zu erwarten; fie fest viele Vorarbeiten von eigenthümlicher Beschaffenheit voraus, wenn fie gelingen und bie Sinderniffe und Schwierigfeiten, welche beseitigt werben muffen, nicht allzu bemerklich werben laffen foll. Der bei weitem fleinste Theil von Dem, was in Griechenland geschehen ift, tann aus schriftlichen Berhandlungen und Beugniffen erkannt werben; Die reichste, oft alleinige Quelle, auf welche ber Forscher gurudgewiesen wirb. ift die mundliche Ueberlieferung, unter ben bestebenben Berhältniffen mehr als fonft ber Entartung und Entstellung unterworfen, ba eigentlich weber Mithanbelnte noch ihre Umgebungen unbefangen und leibenfcaftlos fein tonnen; fast Alle haben fich einer Dleis

374

nung ober Ansicht hingegeben, die einer andern ent= gegengesett ift. Die nachte Thatsache verliert ihren bedeutsamen Sinn, wenn sie nicht in ihrer Entstebung und bezweckten Richtung und Absichtlichkeit aufgefaßt wird; bagu ift Durchschauung ber Entwürfe und Umtriebe ber Parteien erfoberlich, welche nur fehr Wenigen vergönnt ift und von noch Wenigeren ausgesprochen zu werben pflegt, wenn ber angelegte Blan aufgegeben werben muß, und fommt er zur Ausführung, fo wird burch biefe felbst nicht felten bie ursprüngliche Unlage beffelben neu geftaltet ober gebentet. Ift auf folde Beife bie Bahrhaftigfeit ber Gingebornen, auch ber gebilbeten und unterrichtetern, gefährdet, und muß baher bie Glaubwürdigfeit ihrer Berichte burch forgfame Brüfung fichergestellt merben, fo verlangen Mittheilungen ber Ausländer noch größere Borficht; benn im gunftigften Falle bangen fie von Ueberlieferungen ber Eingebornen ab und find noch mehr wie biefe ber Gefahr ber Ginfeitigkeit ausgesett; felbständig nehmen fie leicht etwas Fremdartiges und räthselhaft hartes an, indem, mas viele Erfahrungen barthun, die Gigenthumlichkeit bes griedifden Boltslebens zu groß und in ihrem Abstande von dem Grundwesen europäischer Civilisation zu auf= fallend ift, um leicht begriffen, mit Gerechtigkeit gewürdigt und in ihrem ganzen Umfange beachtet werben zu können. Um ben richtigen Gesichtspunkt gu

finden, aus welchem bie neueste Geschichte Griechen= lands in ihrer mahren Gestalt fich zeigen fann, und um bie Urfachen zu entbeden, melde bie grelle Berfcbiebenheit in ber Beurtheilung berfelben erklaren, muffen bie Zeitverhältniffe in Erwägung gezogen merben, in welche ber griechische Aufstand fällt. Diefe riefen bei Behörben, benen Entscheidung über Euro= pa's öffentliche Angelegenheiten zustehet, und bei Auslegern ihres Willens fehr ungunftige Unfichten von bem Unternehmen bervor; in widersprechenden Meufierungen barüber murbe eine, zum Theile gehäffige Spaltung ber öffentlichen Meinung laut; Ueberfpannte wurden zu barten Uebertreibungen hingeriffen; Bemagigte, Beideibene entfagten ihrem Stimmrechte; Furchtsame geboten fich tluge Burudhaltung; mit Befangenheit und ichneibenber Ginfeitigfeit murbe geftritten und ber gelehrigen Menge bie Ausmittelung bes Bahren erschwert. Die Nachwirtungen ber frangofijchen Staatsumwälzung nahmen bie geistige Thatigfeit und bie Billenstraft ber Bolititer in Unfpruch; für ben gefundern Theil ber europäischen Staatsmanner und Staatsbürger maren bie reichen Belehrungen, welche aus folden Erfditterungen bes gefellschaftlichen Buftandes schon barum, weil fie ohne biefelben feine Wirtlichteit gehabt haben fonnten, gewonnen werben follen, nicht verloren gegangen. Biele Dangel und Gebrechen in Regierung und Bermaltung ber Staaten waren fichtbar geworben; mancher Irrthum murbe aus seinen verberblichen Folgen er= fannt, manches unbaltbar befundene verjährte Borurtheil aufgegeben, eine Menge zeitgemäßer Berbefferungen eingeführt, bie und ba ber gesellschaftliche Zustand mit weiser Umsicht umgestaltet und verebelt, ober zu einer mit ben Jahren reifenden Bervollkommnung vorbereitet. Es fehlte jedoch auch nicht an hartnädiger Bertheibigung bes fortwährend bebrohten, jum Theile umgefturzten alten Bertommens und an ichrof= fen Magregeln zur Wiederherstellung ober Aufrecht= haltung beffelben; biefe reizten stürmische Röpfe und hastige Gemüther zu leidenschaftlichem Widerstande und veranlaften gesetwidrige geheime Bersuche, um vermeintlich unabweisbare Foberungen auf gewaltsame Beife, meift ohne Uebereinstimmung mit bem freilich fast jederzeit zweidentigen und von Zufällen ober Er= folgen abhängigen Bolfswillen zu verwirklichen. Befonders im füdlichen Europa, abgefehen von Frantreich, welches, mistrauend friedlicher Beruhigung, ilber Feststellung bes versöhnenden Gleichgewichts zwischen Grundfäten ber alten und neuen Zeit, als Endertrag furchtbar stürmischer Erfahrungen, einen zum Theile verfassungsmäßigen Rampf mit gespannter Beiftestraft unterhielt, in Spanien, Portugal und in mehren Gegenden Italiens trennte erbitterte Zwietracht die Regierungen und bie Regierten; geheime Bereine unter

verschiedenartigen Benennungen (welche unfreundliche Wiberjader jeder, auch ber angemeffenern Neuerung in ber gemeinsamen Bezeichnung ber Liberalen febr ungiemlich ausammenfaffen möchten) arbeiteten barauf bin, bie bestehende ober auf ihren ehemaligen Beftanb zurudgebrachte gefellschaftliche Ordnung zu un= tergraben und eine ihren Ginsichten und Bedürfniffen zusagende Umgestaltung berfelben zu ertropen; umwäl= zerische Berbindungen, Rottirungen und Berschwörun= gen brachen zu Tage ober ichienen im Finftern zu idleichen und wurden von den Machthabern mit folgerichtiger Gintracht und ernfter Strenge befampft und unterbrückt. In biefe Beit fällt ber Ausbruch bes griechischen Aufstandes, und er wurde von Bielen, nicht ohne allen Anschein ber Wahrheit, als bas Werk geheimer Meuterei und bes Ginverständniffes einiger unrubigen Ropfe und Boltsverführer mit ben ichon befannten Schwindlern und Berichworenen betrachtet, fonnte baber unter biefer Borausfetjung von Denen, beren driftliche und völferrechtliche Unterstützung gehofft und erbeten murbe, nur gemisbilligt und feinem, nach herkömmlichen menschlichen Berechnungen nicht lange zweibeutigen Schidsale überlaffen werben. Die nachste Folgezeit hat bie wefentliche Gelbftanbigfeit und Gigenthumlichfeit ber Bewegungen in Griechenland, welche burch jufälliges Bufammentreffen mit scheinbar verwandten und fremdartigen und gefetwibrigen Urfprungs verbächtig werben konnten, gur Anerkennung gebracht. Das von einigen Ungufriebenen und felbstfüchtigen angeregte Spiel pflegt nur augenblidliches Dasein zu haben und bestehet feine Blut= und Fenerprobe, wie fie in Griechenland be= standen worden ist: aufgebrungene Täuschung schwinbet schnell, wie leichtes Wolfengebilbe, vor bem burch= brechenden Sonnenstrahle ber Wahrheit, und bie Gaufler, welche eine arglofe Menge irregeleitet haben, feben fich von biefer verlaffen, fobald ihre lodenben Berheißungen in schaubervolle Erfahrungen von Schmerz und Ungemach fich auflösen. Gine ruhige Ermägung ber Berhältniffe, in welchen feit Jahrhunderten bie Griechen zu ben Türken geftanben haben, bie einfache Beranschaulichung ber Thatfachen, welche biefe Berhältniffe erflären, führt zu bem Enbergebniffe, bag ber religiöfe und politische Wiberwille ber Griechen gegen ihre, in Robbeit fich immer gleichen Zwing= herren mit Jahrhunderten und bann mit Jahrzehnden zu gründlichem Saffe, zu ber in fich felbst erstarken= ben Soffnung und zu bem unabweisbaren Entschluffe, bas unwürdiafte Joch abzuwerfen, reifen mußte. Diefer Entschluß gestaltete fich im eigentlichsten Sinne zum alleingültigen Gemeinwillen bes Bolkes, als bas tief= gewurzelte, in oft unterbrückten Reimen zu Tage brechende, bas Leben ergreifende Gefühl burch zunehmenbe Berbindung mit gesitteten Europäern, burch Theilnahme an beren gesellschaftlichen Fortschritten und burd bie von ihnen entlehnten Mittel und Unftalten ber geiftig=fittlichen Bilbung Nahrung und festere Dauer gewann und burch Beringschätzung ber bis gur Berächtlichkeit berabfinkenben, einft Furcht und Schreden verbreitenden Gewaltherren und Treiber ge= fteigert wurde. Die Zeit mußte fommen, in welcher ber Durchbruch bes Gefühls zur That nicht länger aufgehalten werben konnte, wenn nicht die wilbe Rache ber im Befite ihres Raubes Bebrobeten berausgefobert, die Bernichtung aller Soffnung und die greuel= vollste abermalige Unterbrückung burch unzeitiges 30= gern verschulbet werben follte. Diefes in Grundzügen anzubeuten, burch Bufammenftellung ber enticheiben= ben Berhältniffe und Ereigniffe anschaulich zu ent= wideln, wie bie Griechen Anechte ber Türken geworben und welche Bruchftude menschlicher und burgerlicher Rechte ihnen verblieben find, wie fich bie Soff= nung, aus diefer Anechtschaft befreit zu werben, er= zeugt, ausgebilbet und machsend erfräftigt bat, und auf welche Weise bie feit langer Zeit von fast Allen beiß ersehnte Berwirtlichung bes großen Entwurfes geboten murbe, bas ift die geschichtliche Aufgabe, welche bier zu lösen versucht wird.

Die Sauptführer und Gemährsmänner, beren Berte als Grundlage bei gegenwärtiger Darftellung benutt murben, find zwei Griechen, Jatovafi

Rigo 1) Neroulos und Alexander Cougo 2), beibe bes Nationalgeistes fundig, mit Geschichte und Berfaffung Griechenlands in früherer und fpaterer Beit vertraut und im Befite vieler Urfunden, gebei= mer Nachrichten und meift befonnen geprüfter Ueberlieferungen; Souzo, auf bie neueste Geschichte fich beschränkend, ift reicher an banbidriftlichen Quellen und an Ergebniffen perfonlicher Erfundigungen, auch wol vollständiger unterrichtet von den Umtrieben volitifcher Barteien; Rigo, ber einen weitern Rreis umfaßt und auf die alteren Zeiten gurudgeht, tennt bie biplomatischen Berhältnisse und Berhandlungen in Konstantinopel und in ben Fürstenthümern ziemlich genau, icheint aber mit ben höheren Ständen und namentlich mit ben, nicht ohne Borliebe gewürdigten Fanarioten mehr Berkehr gehabt zu haben, als mit bem Bolfe und beffen unmittelbaren Führern und

<sup>1)</sup> Histoire moderne de la Grèce depuis la chûte de l'empire d'Orient. Genf 1828. 8.; auch ift benutt worden sein Cours de la littérature grecque moderne. 2. Aufl. Genf 1828. 8.

<sup>2)</sup> Histoire de la révolution grecque. Paris 1829. 8. Das Buch hat barin etwas Alterthümliches, bag ber Stoff burch Unterhaltungen mit unmittelbaren Beugen ber Begebenheiten und auf Reifen, welche zu biefem 3mede unternommen worben zu fein icheinen, gufammengebracht worben ift.

Bertretern. Beibe bewähren sich als kenntnifreiche Männer, achtbar burch biebere Gesinnung, erfüllt von Ehrerbietung für Menschlichkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit.

In Folge ber Bankelmuth bes, von augenblicklichen Ginbruden abhängigen, eine jum Berrbilbe ent= artete Freiheit mistrauisch bewachenben und Ginge= bungen ftolger Sicherheit und machtgieriger Gitelfeit bingegebenen Boltswillens und ber, mit Anerkennung des nationellen Gesammtwohles icon lange unverein= baren tranthaft einseitigen Borliebe für engfreifige Ansprüche und Foberungen verloren bie Griechen ihre politische Gelbständigkeit und Bebeutung, als sich. meift aus ben belebenben und marnenben Erfahrun= gen, welche ibr Staats = und Bolfeleben barbot, bie burch feste Einheit in Entwidelung und Gebrauch ihrer Kräfte gebiegene Dacht Dateboniens geftaltet hatte. Mit bes mafebonischen Königs Philipp Giege bei Charonea (338 v. Chr. Geb.) murbe ihr Schid= fal für Jahrhunderte entschieden; es fonnte meber burd wieberholtes Sträuben gegen llebermacht, noch burch unzeitiges Bertrauen auf bie oft rankevollen, felbstfüchtigen Barteihaupter, weber burch ben achai= fchen Bund, noch weniger burch ben atolifchen abge382

wehrt werden. Nach dem Umfturze des makedoni= ichen Reiches fiel Griechenland ber Weltbeberricherin Rom als Beute anbeim (146) und behauptete nur burch anerkannte Ueberlegenheit ber geistigen Bildung eine ehrenvolle Stelle unter ben Brovingen bes Reides. Den unterbrückten Griechen blieb ihr beiterer Simmel und die mannichfaltige Raturschönheit des hei= mathlichen Bobens und ihre bavon abhängige eigenthümliche Regsamkeit und Lebensluft; es blieb ihnen ihre Sprache, beren Schönheit und Reichthum bie Selbstfucht ber Sieger überwältigten, unter ben Boberen und Gebildeten Berrichaft erlangte, fpater gur Soffprache fich erhob; es blieb ihnen einen Fulle finnschwerer Erinnerungen, schwelgerischer Benuf an ewig jungen Bilbern ber Bergangenheit und ber nie versiegende Quell ber Lieberfreude für die Gegenwart. Ungewohnter angerer Glang umftrablte Griechenland, als Byzanz (330 n. Chr. G.), nach feinem Reubegründer Konftantinopel und nicht ohne tiefe Bedeutung Reu-Rom benannt, Regierungsfit bes romiichen Weltreiches wurde, in welchem bas feit bem apostolischen Zeitalter unter Griechen allgemein verbreitete Chriftenthum anerkannte Staatsreligion mar. 2mei Menschenalter später (395) erfolgte bie Trennung bes byzantischen Reiches von bem abendländi= ichen, und biefes eilte feiner unabweisbaren Auflöfung und der nach fturmischen Jahrhunderten aus vieser hervorgehenden, burch germanische Eroberer bewirkten Wiedergeburt entgegen.

Der byzantinische Raiferstaat geborte nach bem Umfange und Werthe feines Canberbesites mehr zu Ufien ale zu Europa, wenngleich feine Berricher auf biefes teineswegs verzichteten, fonbern vielmehr manche Bestandtheile bes altrömischen Weltreiches in Europa und Afrita, mar es auch für turge Zeit und unter brudenben Beidranfungen und immer brobenben Wechfeln, zu behaupten ober wieder zu erwerben fuchten und faum burch bie fcmachvollften Erniedrigungen von bem Wahne, die rechtmäßigen Alleinerben ber allumfaffenden Weltherrichaft zu fein, getheilt werben tonnten. Die Gefahren, mit welchen Dit=Rom um fein Dafein zu tampfen batte, tamen theils aus Ufien, von Berfern, Arabern und Tilrfen, theils von ben bas öftliche Europa verwiftenben wilben Sorben, die Uffen ausgestoßen hatte, theils von friegerischen Slavenstämmen, namentlich Serviern, beren weit= gediehenes Bestreben, sich bie Oberherrschaft über Griechenland anzueignen, burch türfisches Waffenglud vereitelt murbe. Es zeuget von ichwer zu erschöpfenber innerer Lebenstraft und von feltenem Reichthum an Bulfemitteln, bag ber Staat viele Jahrhunderte binburch ben wiederholten gewaltigen Angriffen Widerftand leiftete; feine Fortbauer erscheint um fo munberfamer, wenn bie eigenthümliche Beschaffenheit feiner

Regierung ins Muge gefaßt wirb. Rraftlofigfeit und vielseitig geschäftige Eitelkeit find bie Grundzüge, welche bie überwiegende Mehrheit ber Regenten fenntlich machen; bie von tüchtigern Machtraubern abstammenden Dynastien arteten schnell aus und verfielen in vorwaltende armfelige Schwäche bis zur Schlechtigkeit und Berworfenheit: Grofe bes Geiftes und Starte bes Gemüths konnten nicht lange geduldet werben; Tugend erlag tückischen Berfolgungen. Ränke ber Beiber, Umtriebe ber Berichnittenen und Bfaffen führten gehäffige Bewegungen und Beränderungen ber= bei; Schwelgerei und Robbeit beberrichten alle Stände; unter bem Bogwande bes Gifere für Rechtgläubigkeit verübte bie Regierung ichandbare Gewaltthätigkeiten, und misbrauchte und bewaffnete fanatische Selbstfucht ber Monche ben feilen Bobel; eine Meuterei ver= brängte bie andere; und so wurden bie wenigen Kräfte vergeubet, welche für Gemeinwohl und Nationalehre hatten verwendet werden fonnen. Die Cabinetspolitik war betrügerisch und nur im tropigen Gelbstvertrauen auf eigene Ueberlegenheit und in Berachtung bes Aus= landes ober ber Barbaren sich gleich. Die Trennung vom driftlichen Abendlande war burch firchliche Streitigfeiten, junachst über Bilber und über ben Musgang bes heiligen Beiftes auch vom Sohne, entichie= ben; bie gewaltsame Errichtung eines abendländischen Raiserthums in Ronstantinopel, welche ber kaufmän= nifden Gelbstiucht ber Benetianer (1204) gelang, erbitterte Die Bemüther und fteigerte bas Tefthalten bes Boltes an ber vergeblich bestrittenen firchlichen Gigen= thumlichteit. Zwar ftellte bie faufmannische Gifersucht ber Genuesen (1261) ben Thron ber rechtmäßigen Berrscherfamilie wieder ber; aber er mar in feinen Grund= vesten erschüttert und fonnte gegen die wiederholten Angriffe ber Osmanen auf bie Dauer nicht behauptet werben. Durch fortgefette Berlufte veramte bie Regierung und fant zu völliger Gulflofigkeit berab; bie Nation war vom Waffengebrauche entwöhnt, benn icon feit Jahrhunderten bestand bie Starte bes oft= römischen Beeres aus abendländischen, zum Theil auch affatifden Göldnern und aus zusammengerafftem Befindel. Bald bing bas Dafein bes verkleinerten Staates nur von Bewilligungen und Schonungen ber Turten ab. Als Konstantinopel mit seinem Stadtgebiete bem Falle nahe mar, murbe es burch bes Mongolen Timur Sieg über ben furchtbaren Bajaget (1402) gerettet; aber nur ju fcnell erholte fich bie Bforte von ihrer Zerrüttung, und Mahommed II. eroberte (ben 29sten Mai 1453) Konstantinopel und machte biefe Stadt jum Gipe feines gewaltigen Reiches, meldem nach geringem Biberftande fast gang Griechenland mit ben meiften feiner Infeln einverleibt murbe; nur Benedig behauptete fich auf einigen Ruften und Infeln und bestand einen nicht unrühmlichen Rampf

um beren Besitz, welcher für seinen Handel bebeutend war. Der Widerstand, welchen Standerbeg in Epirus und Albanien geleistet hatte, endete mit seinem Tode (1467). Die Moldau, Wallachei, Bosnien und Servien hatten sich früher unterwerfen milsten.

Das Schidfal ber Griechen unter ber türkifchen Berrichaft wurde burch ihre firchlichen Berhältniffe bedingt. Mohammed II, verkannte bie Bortheile nicht, welche ihm die zwischen Griechen und Abendländern bestehende religiöse Zwietracht gewährte; er nahm bie griechische Rirche unter feinen Schut, erfannte ben Batriarchen in Konftantinopel als drift= lichen Oberbeamten an und bestellte eine Synobe von gehn Erzbischöfen, welche sich in Ronftantinopel aufhalten mußten; ihr und bem Batriarchen wurde bie weltliche Berichtsbarkeit überlaffen; Die hohe Beiftlichteit entrichtete feine Ropffteuer; Die Rlofter murben in Ehren gehalten und gefdirmt; Die Monche begünstigt, jum Theil aus Borurtheil, welches bie Türken für bergleichen Anstalten und heilige Sonber= linge hegten. Die Chriften murben als Eigenthum bes Großheren betrachtet und bezahlten ben Zehnten an ihre Lehnsherren; fie bilbeten örtlich burgerliche Gemeinden, beren Bifchof und Demogeronten (No= tablen) zusammenwirkend mit bem Rabi Recht fpraden und erfoberlichen Falles fich an ben Batriarchen

und burch biefen an bie Regierung wendeten. Doch hatte Diefe Berfaffung feine gefetliche Festigkeit, und wo türfifche Große ober Beamte, mit binreichenben Machtmitteln verfeben, bauf'ten, tonnten Aussaugun= gen und Mishandlungen aller Art nicht abgewehrt werben. Die größte Begunftigung erfuhren Chios, Samos und bie meiften Ruflaben und Sporaben. Biel Gelbständigkeit erhielt fich in ben, von Türken gemiebenen, von fraftigen Menichen bewohnten Bebirgegegenben; bier behaupteten fich fühne Säuptlinge im Befite und Gebrauche ihrer Waffen; fie befanden fich fast immer im Aufstande und genoffen eine Freibeit, welche fie oft mit bem Leben buften. Gleiche Borrechte waren ben Sauptleuten in Epiros und Albanien jugestanden; sie wurden nicht allein gegen mobammedanische Räuberbanden gebraucht, fondern mischten sich auch in ben Zwiespalt, ber nicht felten zwischen ber Pforte und türkischen Besatungen ober Lebnsleuten auszubrechen pflegte. Die Belbentbaten dieser Armatolen und Klephten ließen ben Glauben bes Bolles an feine Gelbständigkeit nicht ganglich finken und wurden in Liedern gefeiert. Die geiftige Bilbung war burftig und faft im ausschlieflichen Befite leiblich unwiffender Beiftlichen und Monche, für welche auch Die wenigen Unterrichtsanstalten bestimmt und berechnet maren; bod bauerte in biefen bie, freilich auf firchliches Bedürfniß beidrantte Renntnig ber altgriechis

388

schen Sprache fort; im Bolksleben war diese meist entartet und durch Mischung mit slavischen und türztischen Worten verdorben; nur in Kreta und auf den meisten Inseln des Archipelagus erhielt sie sich reiner. In den von Benedig abhängigen Theilen Griechenslands hatte das Bolk kein viel besseres Loos als in den türkischen Provinzen; der Schein von Vildung, zu welchem einige griechische Dichter auf Kreta im 16. Jahrhundert Veranlassung gegeben haben, ist eine leere Täuschung; denn sie ahmten italienischen Mustern nach und spielten mit rhythmischen Sprachzibungen.

Bon bem ebenso starren als trägen Despotismus ber Osmanen geschah burchaus nichts zur Berbesserung der bürgerlichen Lage der Griechen oder für
ihre sittlich gesellschaftliche Beredelung; ihm genügte
gewaltsamer oder bequemer Nießbrauch; der Gedanke,
die Unterthanen mit der Regierung zu versöhnen, sie
durch milbe Borsorge zu gewinnen, in ihnen das Gefühl des Baterlandes und der Bolksthümlichkeit zu
erwecken, war den rohen Zwingherren fremd, und
es hing von Laune oder von äußerlichen Zufällen ab,
wenn der Druck ihrer unbeschränkten Herrschaft von
Zeit zu Zeit oder in einzelnen Gegenden und Orten
etwas weniger sühlbar wurde. Erst durch das Emporkommen der Fanarioten, der Abkömmlinge angesehener
und reicher griechischer Familien, welche sich seit dem

Falle bes griechischen Raiserthums in Ronftantinopel in bem von bem Leuchtthurm, Fanal, benannten Stabt= viertel, nabe bei bem Wohnsitze bes Batriarchen an= gefiedelt batten, begann eine bebeutende Umanberung in bem griechischen Bolteleben feit ber Mitte bes 17. Jahrbunderte. Gie machten fich theile burch Rennt= niffe in der Aftrologie, Aldymie und Medizin, welche bei ben Türken in fast ausschließlicher Achtung ftan= ben, theils burch Renntniß europäischer Sprachen und Staatsverhaltniffe, beren Beburfnig bie gunehmenbe Berbindung mit driftlichen Sofen fühlbar werben lieft, ohne bie Türken zu ihrer Erwerbung zu vermögen, ben Bermaltungsbehörben bemerflich und balb unentbebrlich. Gie murben, querft Banajotaty, aus einer trapezuntischen Familie, und nach ihm Alex= ander Maurofordatos aus Chios, ale Dol= metscher ber Bforte angestellt und eigentlich Mitglieber bes Ministeriums; fie genoffen Steuerfreiheit und andere ungewöhnliche Begunftigungen, erlangten ben bebeutenbsten Ginfluß auf bie politische Geschäft8= führung und eigneten fich, burch ihre Stellung bagu berechtigt, Die Aufficht über Die Chriften im türfischen Reiche zu. Bei aller Eitelkeit und Brunkfucht, welche ihnen nicht ohne Grund vorgeworfen zu werden pflegt, lägt fich ihr Berbienft um ihr Boll nicht in Zweifel gieben, und nicht Wenige von ihnen haben burch ihre Großherzigleit und burch ihr Marthrthum gerechten

Anspruch auf bankbare Achtung ber Nachwelt. Aus ihrer Mitte wurden feit 1714 die Hospodare ber Molbau und Wallachei ernannt, und sie erwarben fich um die Entwilderung, wo nicht Bilbung biefer Provinzen einiges Berdienft, soviel die oft furze Dauer ihrer beschränkten Berrschaft und bie vielen Sinderniffe und Erschwerungen, mit benen fie zu fampfen hatten, erlaubten. Bon ihnen geschah Manches für Errichtung von Schulanstalten, in welchen die altgriechische Sprache gelehrt wurde, und ihnen ift namentlich auch bie Berbefferung bes griechischen Unterrichts in Konstantinopel zu verdanken; sie veranlaßten viele Griechen, nach Italien, Deutschland und Frantreich zu reisen und sich mit driftlicher Bilbung zu befreunden; baf viel gelesen wurde, beweisen bie gahlreiden Buder in alt= und neugriechischer Sprache, welche bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts in Jaffy und Buthareft, vorzüglich in Leipzig und Benebig gebruckt und rasch verbreitet wurden, wenn sich auch bie bamalige Lefewelt zunächst nur auf Beiftliche und wohlhabende Raufleute und Gutsbesitzer beschränkte. und ber ftreng gewürdigte Inhalt biefer Schriften feine große Ausbeute für Beistesbildung gewährte. Der Patriard Samuel (1767) ließ sich nicht nur Sout bes Chriftenthums eifrig angelegen fein und arbeitete an Beredelung ber Beiftlichkeit, fondern vermehrte auch die Schulen und forberte geistige Bilbung

sowol durch seine, in reiner neugriechischer Sprache verfaßten Schriften, unter welchen die Umschreibung mehrer Reden des Demosthenes und der Republik und einiger Dialogen Platon's bemerkenswerth ift, als durch Uebersezungen einiger Werke Boltaire's und anderer französischer Schriftsteller, welche auf seine Beranlassung unternommen wurden und Viele zu ähnelichen Arbeiten aufforderten.

Diefe langfam gebeihende Befruchtung und Erwedung ber Bemuther bes griechischen Bolfes brachte ein Befühl jum Bewuftfein, welches ichon lange buntel vorhanden war und fich jest zur öffentlichen Deinung gestaltete. Der Schreden, welchen bie Alles fibermältigenbe Macht ber Türken um fich ber berbreitet batte, verbleichte nach Guleiman's bes Großen Tobe; bie Dehrheit feiner Nachfolger mar ruhmlos, unthatig, oft nur burch blutgierige Wilbheit bis gur Berrudtheit ausgezeichnet; auch in ben meiften Großvezieren ließ Untüchtigfeit fich balb entbeden; bie Tapferfeit ber Janitscharen war in robe Unbandigfeit entartet; die Umtriebe im Sarem und bie lebermacht ber schwarzen Berschnittenen erzeugten Berachtung. Ungeschied und Unglud im Rriege ftanben mit bem unbeilbaren Sochmuthe ber Beerführer und Sofbeamten in auffallenbem Wiberfpruche; innere Unruhen anfangs vereinzelt, balb häufiger und tropiger wieder= holt, beurtundeten bie Gefetlofigfeit und bie Unficherbeit eines Reiches, beffen Erhaltung lediglich burch blinden Geborfam bedingt ift. Richt ohne gebeimes Wohlgefallen murbe bas Sinken bes friegerischen Anfebens ber Pforte von ben ihr immer abgeneigten Griechen wahrgenommen; flöfte ihnen ber lange Zeit fortgesetzte ehrenwerthe Rampf ber Benetianer gegen bie Erbfeinde bes Chriftenthums weniger Bertrauen und hoffnung ein, fo hatten es biefe burch tauf= mannische Selbstfucht und aristofratische Bewaltthaten felbst verschulbet; boch gewöhnten sich bie von ihnen eingerichteten Milizen an Waffendienst, ber als Borbereitung auf fünftige Zeiten betrachtet werben fann; an ben Vortheilen, welche gegen Enbe bes 17. und im Anfange bes 18. Jahrh. Johann Sobiesty und Eugen erfochten, nahmen bie Briechen geringen Antheil, benn bie Sieger waren ihnen fo fremt als bie Besiegten verhaft. Dagegen fanden die Ruffen icon früher vollständiges Vertrauen; fie bekannten fich zu bemfelben firchlichen Glauben und waren mit ben Griechen burch mehrfachen Verkehr verbunden und im alten unverföhnlichen Saß gegen ben gemeinsamen Feind verbrübert. Bei bem Ausbruche bes erften Krieges, welchen Katharina II. gegen die Pforte führte (1768), wurden die Ruffen als Befreier ber unter bem türkiiden Jode feufzenden Griechen betrachtet; Die Stelle in bem ruffischen Manifeste, welche fich über bie Usurvation ber Undriften äußerte, machte einen tiefen

Einbrud und wurde auf Griechenland gebeutet. Aber bie Ruffen erwarteten ju viel von ben Griechen, bie Griechen Alles von ben Ruffen; beibe fanben fich bart getäufcht. Morea, ichauberhaft bugent für feine Theilnahme am ruffifchen Rriege, mufite felbit von Türken gegen bie Wuth ber Albanefen in Schut ge= nommen werben. Die milbere Behandlung ber Salbinsel ift wol hauptfächlich bem mächtigen Ginfluffe bes Griechen Maurojeny, fpaterhin Sospodas ber Ballachei, auf ben türkischen Beerführer, Abmiral Baffan = Bafcha, und ben Borbitten, welche ber Fürst Alexander Supfilantis bei bem Grofvezier und bei 38= mael-Bei, bem Minister ber auswärtigen Angelegenbeiten, für feine Landsleute einlegte, jugufdreiben; einer Sage 1) nach hatte bie Tochter eines griechi= ichen Weltgeistlichen, burch ihre Schonheit gur Bemablin bes Großherrn erhoben, baran ben größten Antheil.

Die Griechen, obgleich hart getäuscht in ihren überspannten Erwartungen, beharrten in ihrer zum Bolksglauben gewordenen Zuneigung und in dem Berstrauen auf Rußland, welches ihnen in mehrsacher hinsicht näher getreten war; es hatte die Fürstensthümer Moldau und Wallachei unter seinen, freilich nicht alle Mishandlungen der Pforte abwehrenden

<sup>1)</sup> Nigo S. 92.

Schutz genommen; feine Flagge berrichte auf ben Meeren, von welchen ber griechische Sandel abhing. und biefer murbe besonders auf dem schwarzen Meere burch ruffifche Schutbriefe begunftigt. Un bem Rampfe gegen bie frimmichen Tartaren (1783) nahm ein Bataillon ausgewanderter Griechen unter Botemfin's Seere rubmvollen Antheil. Als bie Bforte (1787) wegen ber Rrimm ben Ruffen ben Rrieg erklarte, erhob fich Griechenland aufs Neue und fampfte mit Erfolg gegen ben Pascha von Janina; aber auch biesmal beschräntte fich bas Enbergebniß auf Gicherstellung ber freien Ausübung ber driftlichen Religion und auf Bestätigung ber ruffifchen Schutherrlichkeit über bie Moldau und Wallachei. Um bas gefürchtete Rufland zu schonen, wurde Mäßigung in Behandlung ber Griechen Regierungsgrundfat bes türkifchen Cabinets, und wenn bas Festland sich berfelben meniger zu erfreuen batte, so genoffen bie Ruftenftriche besto bedeutendere Bortheile; Gewerbfleiß und Sandel fingen an ju gebeihen, und mit bem machsenben Bewinne und Wohlstande nahmen Bilbung, Gelbitgefühl und Sehnsucht nach Freiheit zu. Befonders entwickelte fich bamals bie Ueberlegenheit ber Infeln Sydria, Spezzia, Ipfara, Chios; es wurden ihnen viele Freiheiten bewilligt, weil bie griechischen Seeleute bei ber burch ben Groffadmiral Suffein = Bafcha beabsich= tigten, bochft nöthigen Berbefferung ber türkischen

Seemacht unentbehrlich waren. Die Betriebfamfeit ber Insulaner in bem ihnen freigegebenen Sanbel mit Getreibe und andern türfischen Erzeugniffen machte fie fdnell reich; die Bahl ihrer Fahrzeuge belief fich fast auf 600; und was als bas Wesentlichste erachtet werben muß, ihr Bertehr mit Europäern lehrte fie Bedürfniffe und Erfahrungen fennen, bie ihnen Jahr= bunderte lang fremd und mit ihrem bermaligen ge= fellicaftlichen Zustande unvereinbar maren. Junglinge befuchten häufiger als je bie gebilbeten europäiichen Lanber, um fich für ihren Beruf zu ertüchtigen und vielfeitige Gefchäftsverbindungen anzuknüpfen. Ramen fie in bie Beimath gurud, fo fühlten fie ben Abstand zwischen ihr und bem Auslande nur zu lebhaft; fie brangen auf Bervollfommnung bes Unterrichts, welche zugleich auch von vielen Fanarioten eifrig genng betrieben murbe; es begann eine leibenschaftliche Thätigkeit in Uebersetzungen, befonders frangöfischer Schriften, beren Menge gegen bas Enbe bes 18. und im Anfange bes 19. Jahrhunderts faum ju überrechnen ift.

Inzwischen waren mit der französischen Staatsumwälzung neue Ansichten von menschlichen Rechten und gesteigerte Foderungen an die gesellschaftliche Ordnung in Umlauf gekommen und hatten sich, wie überall, auch nach Griechenland verbreitet. Biele Thatsachen zur Beglaubigung der wachsenden Hoss396

nungen bes griechischen Boltes mogen in bem bamals gewaltigen Gewirre ber öffentlichen Angelegenheiten nicht beachtet ober balb vergeffen worden fein; ein= zelne haben sich ber allgemeinen Aufmerksamkeit nicht entziehen konnen. Rhigas aus Beleftini in Theffalien fante ben fühnen Gebanten, Griechenland befreien zu wollen. Er war aller feiner Blutfreunde burch türkische Robbeit beraubt worden und glübete von unauslöschlichem Saffe gegen Die, welche ihm als Reinde bes menschlichen Geschlechts erscheinen mußten; fein Geist war missenschaftlich gebildet burch vertraute Bekanntichaft mit ben griechischen Claffifern, burch mathematische Studien und burch Geschichte; er war ber frangofischen und beutschen Sprache mach= tig. Der Glaube, baf die Zeit zur Erlösung bes Baterlandes aus schimpflicher Knechtschaft gekommen fei, rif ihn fort zu raschen Wagnissen, ohne ihn ben Mangel aller nöthigen Borbereitungen und Bulf8= mittel erwägen zu laffen; er vertraute feinen Entwurf mehren burch Talente und Kenntniffe ausgezeichneten Männern, Raufleuten, Gelehrten und Beiftlichen an; felbst unzufriedene türkische Große foll er bafür gewonnen haben. Um bie Ausführung beffelben zu befördern, verließ er (1796) bie Dienste bes mallachi= ichen Hospodars Michael Souzo und begab fich nach Wien und von da nach Trieft, wo Uebereilungen und Unvorsichtigkeiten ihn und fein Borhaben ber mach-

famen Bolizei verriethen; er wurde, als er fich nach bem Belovonnes einschiffen wollte, verhaftet (1798). mit acht Einverstandenen nach Semlin gebracht und an ben türkischen Befehlshaber in Belgrad ausgeliefert, welcher ihn enthaupten lieft. Bor feinem Tobe rief er laut aus: "Zittere, übermuthiger Gultan, Die Umwälzung ift nabe, aus meinem Blute werben bie Rader meines Baterlandes erwachfen!" Rhigas wurde als Märthrer ber Freiheit von bem Bolfe ge= feiert; feine begeisterten Lieber waren in Aller Mund; er wird auch jett noch als Borläufer und Berfun= biger ber großen Zeit ber Erhebung betrachtet. 1) Um bieselbe Zeit begludwünschte ber Bauptling ber Dainoten ben Befieger Italiens, Bonaparte, erbot fich, frangofifche Fahrzeuge in die Safen feines Bater= landes gaftfreundlich aufzunehmen, und erhielt eine bankbare Antwort und Ermunterung zum fräftigen Sandeln. 2) Die Ginwirkung ber Frangofen wurde fruchtbarer, als fie bie ionischen Infeln besett hielten; Muth und hoffnung bes feine Feffeln verabscheuenden Boltes mußten burch bie Wankelmüthigfeit ber Pforte boch gesteigert werben; biese wechselte oft ihr politisches Suftem, ließ fich von Reuerungs= fucht bethören, lebte in offenem Unfrieden mit mach-

<sup>1)</sup> Rizo S. 137 fg.; Souzo S. 9.

<sup>2)</sup> Songo S. 8.

tigen Beamten, erlitt bie ichmachvollsten Demuthi= gungen burch Emporer und burch Die, welche biefe befämpften, reigte bie Wehrlofen burch Graufamteit jur Berzweiflung und verlor bie letten ichwachen Ueberbleibsel von Achtung und Furcht, welche ihr ein= ziges Schutzmittel gegen machsende Bedrängniffe maren. Der Aufstand (1804) ber Servier, welche bie Bladereien ber Janitscharen mit Gewalt gurudzuweifen genöthigt waren, ichien von ber Bforte, aus Dis= trauen gegen biefe ihr verhafte Rotte, im Stillen nicht gemisbilligt zu werben und gab ben Nachbarn ein Beispiel, welches zur Nachfolge auffoberte. Go waren bie Griechen zu Soffnungen erstartt und zu Entschlüffen gereift, als Europa von langdauernben Erschütterungen auszuruhen begann; und fie hatten fich ein Anrecht auf Beachtung Derer erworben, benen bie Befestigung bes Bölfergludes oblag. Der eble Brieche Abamantios Roran, welcher in Baris lebte und burch Abbrude griechischer Claffiter und burch Uebersetzungen lehrreicher Werke mit nie erkaltenbem Gifer für bie geiftige Berebelung feines Bolfes forgte, hatte nicht vergeblich (1805) ben Civili= fationszustand Griechenlands geschilbert und bie driftliche Menschheit zur Mitwirkung für beffen Beredlung aufgefobert.

Während bes wiener Congreffes (1814) bilbete fich ein Berein ber Philomufen ober bie attische Be-

fellschaft, unter beren balb zu 80,000 vermehrten Mitgliedern Graf Capo b'Bftrias und ber in Bifa privatifirende Erzbischof Janatios als vorzüglich wirtsam au nennen find und fehr viele Fürften und Große Europa's, wie auch mehre Fanarioten und reiche Griechen aufgeführt werben; er bezwedte Berebelung bes nur zu lange vernachläffigten griechischen Bolles burch driftliche Auftlärung und gesellschaftlich= fittliche Bilbung vermittelft befferer Unterrichtsanftal= ten, erwedten Gewerbfleifes und ermunterter burgerlicher Thatigfeit; bie Bereinscaffe mar in München; auf bem Siegel bes Bundes mar eine Nachteule und Chiron, ber Selbenerzieher, einen Anaben auf bem Rüden tragend, sinnreich abgebilbet. Die Theilnahme an biefem Bereine verbreitete fich fcnell über gang Briechenland, wo ähnliche Berbindungen altherfommlich maren. Schon im Unfange bes 17. Jahrhunberte entstand bier eine folde Brübericaft (adehooποίησις) zwischen Griechen und Albanesen, welche unter Austausch ihrer Waffen und mit ben vor einem Altare ausgesprochenen Borten: "Dein Leben ift mein Leben und beine Seele ift meine Seele!" ben Schut und bie Sicherheit ihrer Familien einander gemährleifteten. Auch Rhigas hatte fich jur Ausführung feines fühnen Entwurfe, ber Befreiung bes Baterlanbes, einer folden Berbindung (Betairie) bedient und fowol Rlephten als felbst Mohammebaner, welche mit

ber Pforte verfeindet waren, barin aufgenommen. Diese nie gang erloschene Berbindung murbe jett er= neut, erweitert und geordnet, mit ber wesentlichen Alenderung, bag feine Mohammebaner zugelaffen mur= ben. Drei Griechen 1) von bunkler Abkunft in Ronstantinopel, Stouphas, Xanthos und ber Archi= manbrit Diteos (fpater befannt unter bem Ramen Bapa=Flechas), fühn, gewandt und nicht obne Beift und Erfahrung, Ruhm und Macht erstrebend, ftifteten bie auf Berbeiführung eines allgemeinen Aufstan= bes gegen bie Türken berechnete Setairie, welche sie als den Sauptverein und als die Mutter ber, jeder Aufregung bürgerlicher Unruhen fremden Philomusen geltend ju machen wußten; fie beuteten im bunkeln Sintergrunde auf ben Schut einer großen Macht; ihr Siegel enthielt in zwei concentrifden Rreifen bie Buchstaben A, K und in ber Mitte ein S, welche auf Merander, Capo d'Istrias und συμμαγία ໂερά (bie beilige Allianz) gedeutet werben konnten. Diese Umgestaltung einer rein menschenfreundlichen Berbindung zu einem Gewaltthätigkeiten bezwedenden und vorbereitenden politischen Bunde murbe burch bie gereizte Stimmung bes Bolfes begünstigt. Aus allen Stanben ließen fich Biele in die geheime Gefellschaft aufnehmen und schwuren in einer Capelle, kniend vor

<sup>1)</sup> Souzo S. 12 fg.

bem Bilbe bes Auferstanbenen, einem Briefter ben feierlichen Gib ber Treue und Beharrlichkeit, bes Stillichweigens und bes unbedingten Gehorfams ge= gen die Befehle ber Obern; fie verpflichteten fich, ihr Leben. Bermögen und ihre Kräfte bem Gemeinwohle bes Baterlandes zu widmen. Das Unternehmen bie= fer Manner kann querft als bie Frucht felbstfüchtiger Gitelfeit 1) ericbeinen, benn unvorsichtiger Uebereilung ober ftrafbaren Leichtsinnes mag es weniger verbach= tig gehalten werben; aber zur Entschuldigung, viel= leicht felbst Rechtfertigung beffelben ift zu beachten, baff nicht blos nach ihrer Ueberzeugung, fonbern nach bem Urtheile Aller, welche ber Berhältniffe funbig waren, bie Wiedergeburt Griechenlands auf friedlich= milben Begen nicht verwirklicht werben konnte. Die Rühnen bemächtigten fich bemnach ber Mittel gur Erreichung eines Zieles, bem feit Jahrhunderten von Allen nachgestrebt murbe; follte ihre Sandlungsweise in sittlicher Sinsicht nicht vorwurfsfrei befunden werben, fo ftand fie boch mit bem unzweibeutigen Bemeinwillen ihrer Nation und mit ben feit Jahrhunberten unterhaltenen Bunfchen und Beftrebungen in Einflang, und es bürfte berfelbe, julest boch immer unvermeiblicher Schritt, wenn nicht Alles Spiel mit

<sup>1)</sup> Aus biesem Gesichtspunkte wird es auch von Souzo beurtheilt.

402

bedeutungslosen Hoffnungen und leeren Worten bleiben follte, auch unter andern berühmtern und tüchtigern Führern nicht ohne Tadel oder Misdeutung geschehen sein. Die Bestimmung der Gesammtheit zu Dem, was sie, freilich nicht ohne schlaue Benutung erwünschter Zeitumstände und nicht ohne einigen Misbrauch argloser Borarbeiten, unternommen haben, spricht sich vernehmlich genug aus, und so wird wenigstens durch den Gemeinwillen ihr Unternehmen vertreten.

Die brei Bundeshäupter famen überein (gegen Ende bes Jahres 1815) bie Bermehrung ber Betairie in ber Sauptstadt zu beschränken und bamit ber Gefahr, burch allzugroße Ausbehnung bes Kreifes verrathen zu werben, zu begegnen, bagegen burch Abgeordnete mit unbeschräntten Bollmachten für bas Bohl bes Baterlandes im Auslande zu wirken. Ga= latis aus Ithata, glübend von Baterlandsliebe und scharffinnig, aber wenig behutsam, wurde (1816) nach Rufland geschidt, gewann in Obeffa einige ber angefehensten Raufleute, jog aber in St.= Betersburg bie Aufmerksamkeit ber Polizei auf fich und wurde mit zweien feiner Freunde, Arghropoulos und Berevos, gefänglich eingezogen, jeboch nach bem an ben Raifer erstatteten Berichte entlassen und großmuthig beschenkt. Er fuhr unermüdet fort, in ber Molbau, Wallachei und Siebenburgen für ben Bund gu

werben. Unter ben von ihm gewonnenen Betairiften zeichnete fich als einer ber geschäftigsten und im Erfolge gludlichften Theilnehmer Athanafios Teatalof, Sohn eines Raufmanns aus Mostwa, voraffalich aus. Da er überall als Bevollmächtigter bes russischen Raifers auftrat, so fand er um so schneller Eingang; im Beloponnesos zog er bie angesehensten Alephten und Säuptlinge in bas Geheimniß. 36m wurde von ben Obern ber schauberhafte Auftrag ge= geben, ben burch feine Unvorsichtigkeit gefährlich werbenben Galatis aus bem Wege zu räumen, und ob er gleich mit Abscheu vermied, bas Benkergeschäft felbst zu vollziehen, so übertrug er es boch einigen Betairiften, und Galatis fiel als Opfer feiner ichwarmerischen Offenherzigkeit. Die Bahl ber Gin= geweihten batte fich inzwischen unglaublich vermehrt; fle belief sich allein in Konstantinopel auf 17,000. Bur leichtern Uebersicht und Bermaltung bes Bundes wurden (1818) Ephorien mit eigenen Caffen und ausgebehnten Bollmachten in ben Brovingen errichtet. welche mit ber in Konftantinopel einen regelmäßigen Briefwechsel unterhalten follten; auch wurde bie Nothwendigkeit anerkannt, ein gemeinsames Saupt für ben Bund zu fuchen. Die Borfteber vereinigten fich auf Zanthos' Antrag babin, baf er felbft in St. = Be= tersburg versuchen folle, entweder Capo b'Istrias ober Alexander Supfilantis für biefe Stelle gu

gewinnen. Der Erstere verwarf ben Antrag mit Unwillen; Hupfilantis ließ sich burch die Gefahren, von benen er sein geliebtes Baterland bedroht sah, bestimmen, ben Oberbefehl bes griechischen Heeres, welches erst geschaffen werben sollte, anzunehmen und als Haupt bes Boltsaufstandes sein irdisches und bürgerliches Dasein einzuseben.

Das fürftliche Geschlecht ber Supfilantis, von ben Romnenen abstamment, stand burch Reichthum, hohe Geiftesbildung und erfolgreiche Thatigfeit, nicht weniger burch bie Mishandlungen und Leiben, welche türkischer Despotismus über baffelbe verhängt hatte. in allgemeiner Achtung; Alexanders Grofvater, zweimal Sospodar ber Wallachei, hellfinnig und vielwir= fent, wurde als 81jähriger Greis zu Tobe gemar= tert; fein Bater Konftantin, Sospodar ber Molban und fpaterbin ber Ballachei, ein Mann von feltener Einsicht und ausgebreiteter Gelehrsamkeit, auch als Schriftsteller berühmt, mußte (1806), um fein Leben zu retten, nach Rufland entweichen und ftarb (1816) in Riew. Bon fünf Göhnen Ronftantins war Alexander (geb. 1791) ber Erstgeborne; er trat (1806) als Officier bei ber Leibmache zu Pferbe in ruffifche Dienste, zeichnete fich (1812) in bem Relb= zuge gegen die Frangosen burch Tapferkeit und Beiftesgegenwart aus, und ebenfo bei bem Angriffe auf Dresben (ben 27. Aug. 1813), wo er bie rechte

Sand verlor; er wurde (1814) jum Obersten und (1817) jum Generalmajor ernannt. Die vergag er feines ihm über Alles theuern Baterlandes und Boltes und hoffte mit Zuversicht auf die Erlösung beffelben aus unwürdiger Anechtschaft; abgebrochene Meuße= rungen bes Raifers Alexander und Bertröstungen we= gen bes fünftigen Schidfals Griedenlands icheint feine für bas Baterland ftets geschäftige Phantafie 1) allzugunftig gebeutet 2) zu haben. Mit bem Glauben, baf ihm und feinem Bolte ber mächtige Beiftand Ruflands nicht verfagt werben tonne, hielt er es für unerläfliche Bflicht, feine Rrafte und Er= fahrungen bem beiligen Dienste bes Baterlands zu weihen. Doch behielt er sich ausbrücklich vor, baf ber Ausbruch ber Feindseligkeiten so lange verschoben bleibe, bis die erfoderlichen Bortehrungen getroffen worben feien; es wurden fogleich Schreiben an alle Ephorien erlaffen, um benfelben Thatigfeit und Rlugheit auf bas nachbrudlichste zu empfehlen; Alexander bereifte bie größeren Städte Ruflands und foberte bie

<sup>1)</sup> Auch burch feinsinnige patriotische Dichtungen beurtundet, von benen Souzo S. 35 fg. eine in ber Urschrift und französischen Uebersetzung mitgetheilt hat, welche in Naturlichkeit, Anmuth und Feinheit die spröbesten Ansoberungen befriedigt.

<sup>2)</sup> Souzo S. 31 fg.

Betairiften zu patriotifden Beitragen auf; ber feinige belief fich über 125,000 Reichsthaler; feine junafte Schwester Maria brachte ihre ganze Mitgift, 100,000 Thaler, bar 1); und so entstand eine Nationalcaffe. Er trat mit Jakob Rigo, Minister bes Sospodars ber Molbau, Michael Couzo, in Briefwechsel und gewann ben Lettern für fein Borhaben; Diteos übernahm bie Leitung bes Aufftandes in ber Sauptstadt, welcher mit Feuer und Schwert ben Umfturg ber türkischen Regierung bewirken follte, aber nicht jur Ausführung fam. Dennoch würde ber lette ent= scheibenbe Schritt nicht übereilt worben fein, wenn eine längere Zögerung zulässig gewesen mare; aber bas Ungestüm bes zu ben bochften Erwartungen gespann= ten Bolfes fonnte nur mit Muhe gezügelt werben, und ein jäher Ausbruch, besonders in der hauptstadt, würde alle Aussicht zum Gelingen ber Unternehmung vernichtet haben. Dazu tam ber Aufstand bes Ali= Baida von Janina, ber ben Blan bes Großherrn Mahmud, alle mächtige Lehnsherren zu unterdrücken und zu berauben, länast burchschaut und sich ba= gegen zu sichern gesucht hatte; biefes blutbeflecte Un= geheuer, geachtet von ber Pforte, erklarte (ben 23. März 1820), bag er Griechenland vom türkischen Joche befreien wolle, in der Erwartung, auf folche

<sup>1)</sup> Souzo S. 40 fg.

Beife große Streitfrafte ju gewinnen, mahrend auf ber anbern Seite bie griechischen Sauptlinge und bie Sulioten von ber Pforte aufgeboten murben, gegen ben Emporer zu bienen: fo murbe ben Griechen von ihren Unterbrudern felbft bas Schwert in bie Sand gegeben, und es burfte bas eingetretene vortheilhafte Beitverbaltnif nicht unbenutt gelaffen werben; benn Ali's Lage, einem furchtbaren Executionsheere gegenüber, wurde balb, junachst burch Abfall ber feilen Albanefen, bebenflich, und nach feinem Falle bebroh= ten bie jest burch seinen verzweifelt hartnäckigen Wi= berftanb beschäftigten turtischen Streitfrafte Griechen= land. Auch erfolgten von allen Seiten Buficherungen ftarter bewaffneter Aufgebote zum Rampfe gegen bie Türken; bie Ballachei, bie Molban, Bulgarien fchienen bem Bunde gang ergeben zu fein; ben Ausschlag gab bie Melbung aus Ronstantinopel, baf bie Bolizei die Setairie abnde und zu verfolgen beginne; um bas bebrobte Leben vieler taufend Bruber ju retten, entichlof fich Alexander Supfilantis gum Aufbruche und Angriffe.

Die früher geaußerte Absicht 1), fich nach bem Beloponnes zu begeben, tam nicht zur Ausführung; bie Fürstenthumer schienen zum ersten Schauplate bes Aufstandes mehr geeignet zu fein; bie Behörben und

<sup>1)</sup> Rizo S. 278 fg.

408

viele Mächtige (obgleich die reichsten Bojaren aus Eigennut ber Bforte zugethan blieben) maren im Gin= verständniffe; bie Nabe ber ruffifchen Grenze erleich= terte bie Unterftützung, welche von baber erwartet wurde; auch ift wol nicht zu bezweifeln, bag ber zu jebem Opfer entschloffene ichwärmerisch eble Rämpfer ben ersten Ausbruch ber Türkenwuth von Griechen= land abziehen und auf sich leiten wollte, vielleicht nicht ohne Hoffnung, bak er über so viele Rampf= mittel zu gebieten haben werbe, um fich in bem wilben Sturme ehrenvoll zu behaupten. Er verließ (ben 6. Märg 1821) Rifdenef, begleitet von feinem Bruber Nifolaus und zwei anderen Gefährten, fette ben folgenden Tag über ben Bruth, murbe von feinem Bruder Georg und von Georg Rantaku= genos und 30 Betairiften empfangen, hielt gegen 6 Uhr bes Abends feinen Einzug in Jaffy und trat im Saufe ber Fürstin Rantakuzenos ab. Sier umgaben ihn Setairisten in großer Zahl und vernahmen seine prophetischen Worte: "Ich komme, um mit euch zu sterben!" - Die geringe mohammedanische Wache wurde entwaffnet; sechzig mohammedanische Raufleute hatten fich in eine Rirche geflüchtet und wurden gegen Bolkswuth geschütt, bis fie fich bes Meuchelmorbes eines griechischen Officiers, Bonto= valles, schuldig machten und benfelben mit dem Leben buften. In berfelben Racht berichtete Supfi=

lantis an den Raifer Alexander, welcher dem Congresse in Laibach beiwohnte, seinen Einzug in Iasspund und weitern Entwurf und flehte ihn um Beistand an. Des Worgens wurde folgender Aufruf 1) überall angeheftet und bekanntgemacht:

"Bellenen! Die Stunde bat geschlagen; es ift Beit, unfer Joch abzumerfen und unfer Baterland und un= fern Glauben zu rächen. Ueberall find unfere Freunde und Brüber bereit, uns beizusteben; Die Gervier, Die Gulioten, gang Epiros find in ben Waffen und rufen uns. Bormarts, Bellenen, vorwarts, und wir werben eine furchtbare Macht unfere Rechte beschützen sehen!" . . . "Europa richtet bie Augen auf uns und erstaunt über unsere Unthätigkeit; erfüllt von Er= kenntlichkeit für die Wohlthaten, welche fie von unferen Borfahren empfangen haben, unterhalten bie gesitteten Bölfer bie warmften Buniche für bie Befreiung Griechenlande; wir tonnen auf ihren Beiftand rechnen, wenn wir uns murbig erweisen unserer Altvordern und des Jahrhunderts, in welchem wir leben. Als ber ebelfte unter uns gelte Derjenige, ber auf das ebelfte das Baterland vertheibigt. Möge bie Ration sich versammeln und ihre Abgeordneten mablen: und diefer bochften Nationalbehörbe muffen alle unfere Sandlungen unterworfen fein. Belde bellenische

<sup>1)</sup> Souzo S. 58 fg.

Sifter, Tafdenb. II.

410

Seele könnte gleichgültig bleiben bei bem Rufe bes Baterlandes? Ein Freund Cäfar's vermochte das römische Bolf zum Aufftande, indem er das blutige Gewand des Machträubers vorzeigte; und was wollt ihr thun, Hellenen, ihr, denen das Baterland seine Wunden zeigt und euern kindlichen Beistand ersleht? Zu den Wassen, meine Freunde, Griechenland ruft euch!"

Gebr viele Freiwillige ftromten berbei zur begeifterten Theilnahme am Rampfe fürs Baterland, und der Hospodar Michael Sonzo gemährte alle Unterstützung an Gelb, Waffen, Pferben und anderen Bedürfnissen. Supfilantis eilte (ben 12. März) nach ber Wallachei, wo nach bem Tobe bes Hospobars Alexander Souzo (ben 30. Januar 1821) bie Betairisten, ber ehrgeizige Theodor Bladimi= restos und ber schlaue, treuloje Savas mit nicht geringer bewaffneter Macht in vollem Aufstande maren. Begleitet von wenigen Waffengenoffen, errich= tete Supfilantis in Fofzany aus ben fich um ihn fammelnden griechischen Jünglingen bie beilige Schar und zog mit ihnen nach Butharest, um ben Ober= befehl des bort versammelten Beeres zu übernehmen. Es erwarteten ihn Unordnung, bösartige Umtriebe und ichanblicher Berrath; unwürdige Menschen brangten sich an ihn heran, um ihn zu täuschen; er litt Mangel an allen Lebens = und Kriegsbedürfnissen, fah

fich genöthigt, seine gesammte Thätigkeit auf Bertheibigungsmaßregeln zu beschränken, und vermochte nicht einmal, unter ben verschiedenen Abtheilungen seiner Kriegsmacht bie ersoderliche Berbindung zu unterhalten.

Auf Befehl der Pfortd rückten (gegen Ende Aprils) die Baschas von Silistria und Ibraila mit starker Dtacht ins Feld, um die Insurgenten zu unterstrücken. Ihr Weg war mit Blut bezeichnet; an den Bäumen der Heerstraßen wurden viele Kinder an den Beinen aufgehängt, eine Menge Bauern an Pfählen gespießt und Tausende von Unschuldigen ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht niedergemetzelt. Die Moldan war vor der Ankunst der Türken schon sittlich besiegt, und Ieder dachte nur auf eigene Rettung. Kaiser Alexander hatte die Handlungsweise Hypsislantis ohne allen Borbehalt gemisbilligt 1); der russische Consul erstärte dieses (den 9. April) öffentlich in Jassy, und Hypsilantis wurde unter Androhung der härtesten Ahndung aufgesodert, sich sofort zu sei-

<sup>1)</sup> Die Abneigung bes Kaisers Alexander gegen den griedischen Aufstand erklärt sich sehr einsach aus den damals seftgehaltenen obersten Grundsätzen der Politik; es bedarf also der diplomatischen Mystification nicht, welche Souzo S. 60. erwähnt hat, um das vermeintlich Bestembliche zu enträthseln.

nem Regimente zu begeben; um biefelbe Zeit murbe Das Umlaufsschreiben ber heiligen Synobe vom 21. Marz bekanntgemacht, welches bie Emporung verbammte und Allen die Rudfehr zum Gehorfam gegen Die Pforte zur Pflicht machte. Unter fo ungunftigen Borbebeutungen begann ber Rampf. Athanafios mit einem Saufen von 200 Mann unterlag (b. 13. Mai) bei Galacz ber Uebermacht von 5000 Türken und zog fich auf eine Halbinfel bes Bruth zurud. Bu feiner Unterftutung rudte Georg Rantakuge= nos, ehemals Sauptmann unter ben ruffifden Ublanen, herbei; er vereinzelte seine an sich kleine Macht und entwich bei bem Angriffe ber Türken auf bas ruffifche Bebiet: Athanafios (ben 25. Juni) mit 480 Waffenbrüdern verschanzte sich, zum Meufersten entichloffen, bei Stuleni und Stinka, ichlug in acht Stunden vier Sturme ab und richtete eine große Riederlage unter 8000 Türken an; bei wiederholten Angriffen rettete fich bie Mehrzahl ber Griechen, burch ben Bruth ichwimmend, auf bas ruffifche Ufer; Atha= nafios und funfzig Gleichgefinnte beharrten helben= müthig im Rampfe und opferten ihr Leben bem Baterlande. Die Ruffen, auf bem jenfestigen Ufer in Schlachtlinie aufgeftellt, waren Zeugen ber beifpiellofen Tapferfeit und staunten.

Gleich schnell und schauberhaft entschied sich ber turze Kampf in ber Wallachei. Bladimirestos

und Cavas, in hoffnung, bie 3mede ihrer niebern Selbfifucht ficherer zu erreichen, traten mit ben Turten in Unterhandlung, und biefe, 13,000 Mann ftart, befetten Buthareft. Blabimrestos murbe als Berrather von einem bellenischen Kriegsgerichte (b. 7. Juni) jum moblverdienten Tobe verurtheilt; Cavas empfing späterhin von Denen, welchen er fich verfauft batte, ben Tod zur Belohnung feiner Treulofigfeit. Zwietracht, Berwirrung und Meuterei zerrütteten bas Beer ber Griechen, jufammengefett aus ben frembartigften Bestandtheilen; in ber Rahe von Rimnit, bei bem Rlofter Dragatfan, entwichen bie Alba= nefen und Panduren; bie beilige Schar, treu ihrem Eide und fich würdig bes großartigsten Todes erweifend, murbe (ben 19. Juni) aufgerieben; nur ber Olympier Georgaty, mit wenigen Freunden, ent= fam nach ber Moldan und wurde (b. 24. Septem= ber) bei Bertheidigung bes Alosters Getto von bem Bischof Romano ben Türken verrathen; er begrub fich mit ben meiften feiner Waffenbrüber unter ben Trümmern bes Rlofters; bie wenigen Befangenen wurden nach Konftantinopel geschleppt zur scheuflich= ften Tobesmarter. Das Beer mar aufgelöft; alle Berfuche, es ju fammeln, icheiterten; Sypfilan= tie, begleitet von feinen Brudern Beorg und Nito= laus und einigen Waffengenoffen, rettete fich (b. 20. Bun.) nach Siebenburgen; bie Stimmung feiner

Seele ift in ber Bekanntmachung an die Trümmer des von ihm befehligten Heeres zu lesen; sie lautet also: 1)

"Rrieger! boch nein, ich barf biefe schöne und ehrenvolle Benennung nicht beschmuten, indem ich fie euch zugestehe. Feile Stlavenscharen, eure Berräthereien und Meutereien zwingen mich, euch zu verlaffen! Bon biefem Augenblicke an find alle Banbe zwischen uns zerriffen; ich fühle nur im Innersten meiner Seele bie Schande, euch befehligt zu baben. Ihr habt eure Schwüre mit Fugen getreten; ihr habt Gott, bas Baterland und euern Weldherrn verrathen: felbst ben Ruhm, im Rampfe zu sterben, habt ihr mir geraubt. Ich trenne mich von euch. Gebet, eilet ben Türken entgegen, ben einzigen Freunden, welche eurer Gefinnung würdig find. Berlaffet Wälber und Berge; vereinigt euch wieber mit euern Zwingherren; ergreifet ihre Sande, die noch rauchen von bem Blute bes Oberhauptes eurer Kirche und so vieler Taufend Schlachtopfer; erfaufet eure Anechtschaft um ben Preis eures Lebens, ber Ehre eurer Weiber und Kinder! -Ihr, Schatten ber Hellenen ber heiligen Schar, Die ihr, von Verrath umgeben, nicht gezögert habt, für bas Baterland zu fterben, empfanget von mir ben Dank bes Bolkes! Nur noch einige Tage und bas

<sup>1)</sup> Souzo S. 84 fg.

zu euerm Gebächtniß errichtete Denkmal wird eure Namen der entferntesten Rachkommenschaft übergeben. Die Namen Derer, welche mir treu geblieben sind, trage ich in meinem Herzen eingegraben mit unverlöschlichen Zügen; die Erinnerung an sie wird der Trost der sibrigen Tage meines Lebens sein. Der Berachtung der Menschen, der Rache Gottes, den Berwünschungen künftiger Geschlechter übergebe ich den meineidigen Berräther Savas, die Ausreißer u. s. w." So war das Trauerspiel des griechischen Freiheits-kampses in den Kürstenthümern beendet.

Als bie Nachricht von diesem Aufstande nach Kon= ftantinopel gebracht worden war, ergrimmte ber Groß= berr Dahmub zur wilbesten Buth und brütete mit feinem Lieblinge über bie blutigften Racheplane. Es wurde von ber Regierung Mäßigung geheuchelt, ber Batriard und bie Spnobe brobend aufgefobert, ihre Misbilligung zu erflaren und alle ihre Glaubens= genoffen von ber Theilnahme an ber verbrecherischen Emporung abzumahnen; Umnestie wurde verfündigt für Alle, melde zu ihrer Pflicht zurudfehren würden. Es wurden bie auswärtigen Gesandten erforscht, was von ihnen zu erwarten ober zu befürchten fei, Gicherheitemafregeln ergriffen, die Griechen entwaffnet. Run erft erging ber großherrliche Befehl an bie Glaubigen, fich jur Bertheibigung ber Religion zu erhe= ben; Mord ber Ungläubigen murbe im gangen Reiche

verordnet: das Morden begann (b. 15. April), und ber thierischen Rohheit der unbändigen türfischen Mislizen wurde freier Spielraum gegeben. Der durch Tugenden und Berdienste um Staat und Kirche ehrswürdige 74jährige Patriarch Gregorios wurde (d. 22. April) beschuldigt, die Entweichung oder Netstung des Fürsten Morousi begünstigt oder nicht vershütet zu haben, und an einem vor seiner Wohnung aufgerichteten Galgen aufgeknüpst; drei Tage nachher schleisten Juden seinen Leichnam in Meer; ein grieschisches Fahrzeug fand ihn auf und brachte ihn nach Obessa, wo dem Märthyrer eine glänzende Todtenseier gehalten wurde.

Die Kunde von diesen Schändlichkeiten und frevelhaften Gewaltthaten sachte überall in Griechenland das unauslöschliche Feuer der Berzweiflung an. Schon war der Peloponnesos (f. Ende März 1821) in vollem Aufstande, an dessen Spige Theodor Rolokotronis und Mauromichalis standen; das erste Blut floß (d. 4. April) in Kalavrita und wenige Tage darauf (d. 7. April) wurde bei Kalamata mit Ersolg gekämpst; bald wurden die Festungen des Landes berennt. Athen, Livadien, Photis, Doris, Lokris, und Makedonien griffen zu den Waffen und wurden von mächtigen und ersahrenen Hauptleuten geschützt. Hpdra, Spezzia und Ipsara erklärten (den 28. April) ihre Unabhängigkeit und waren bereit, für das Gemeinwohl bes Baterlandes bie größten Opfer zu bringen und bie außersten Gefahren zu bestehen; auch in Areta bewährte fich bieselbe Stimmung.

Go brach zu ber Beit, in welcher fich verblenbeter Despotismus blutig geracht und burch Schreden neu befestigt glaubte, ber große allgemeine Rampf gegen unerträgliche Unterbrudung aus, und in feiner eigenthümlichen Beschaffenheit war zu erfennen, bag er nicht erfolglos enden werbe. Wenn Alexander Supfilantis, in fein Glend mandernd, von ber Theilnahme an ruhmvollen Thaten, Drangfalen und Gefahren ausgeschieden mar, so verurtheilt ihn biefes nicht zu unverdienter und unverschuldeter Bergeffenheit. Nachbem er lange in Muntatich (2 Jahre) und in Theresienstadt (41/2 Jahre) als Staatsgefangener gelebt hatte, erhielt er (im August 1827) auf ruffische Berwendung die Freiheit unter ber Bedingung, in ben öftreidischen Staaten zu verbleiben, und ftarb (b. 31. Januar 1828), 36 Jahr alt, an ber Wassersucht in Wien. Bei vielem Beifte, bei liebenswürdigen Gigenschaften eines ebeln Gemuthe, bei mannlicher Gefinnung und immer gleicher Tapferfeit ermangelte er ber Gewalt eines ftarten Willens, welcher erfobert wird, um in ber Zeit beginnenben Rampfes und einer neuen Entwidelung ber geftorten gefellichaftlichen Ordnung mit Blud ju wirten, und fonnte alfo nicht audrichten, mas auch einem gelibtern und mit höhern

Kräften begabten Führer schwer gelungen sein würde. Sein Misgeschick entwaffnet die strenge Gerechtigkeit der Geschichte; er kann im Grabe sich gegen Borwürfe und Tadel nicht vertheidigen; sein guter Name muß vertreten werden durch dankbare Gesühle der Nachwelt, welche die Erinnerung an sein unglückliches Leben von einer sich daran anschließenden großen Begebenheit der neuern Beltgeschichte nicht wird trennen wollen. Alles, was er sein nennen konnte, hat er dem Baterlande geopfert, und es war sein größter Schmerz, daß er ihm das Leben im Kampfe nicht opfern konnte. Seine Träume, Bünsche, Hoffnungen sind Erfüllung gegangen; das Werk, was er mit harten Erfährungen zu begründen begonnen hat, nahet seiner Bollendung!

Nicht ohne Theilnahme kann ber Bericht 1) gelefen werben, welchen er zur Rechtfertigung seiner Handlungsweise und über seine Leiben sieben Tage vor seinem Tode an den Kaiser Nikolaus erstattet hat. Derselbe lautet, soweit er bekannt geworden ist, also:

<sup>1)</sup> Die Bruchstille besselben find aufbewahrt bei Souzo S. 38 fg., 60 und besonders 86 fg. — Bedarf vielleicht dieses Actenstill einiger Berichtigungen, so ist auch beshalb vermehrte Deffentlichkeit beffelben nothwendig.

"Die Nation arbeitete mit aller möglichen Un= ftrengung an ihrer Wiebergeburt und verständigte fich vermittelft einer geheimen Gefellschaft lange Zeit vor= ber, ehe Misbrauche und Misverständniffe, welche bie Sicherheit bes Bolts gefährbeten, bie Baupter ber Betairie nothigten, mich in Betersburg zu beschicken, um mir bie oberfte Leitung anzuvertrauen. Die Befabr konnte groß werben; ich glaubte, bag bie Stunde ber Aufopferung für mich geschlagen habe. Es war im Anfange bes Jahres 1820, als bie Pforte gegen Ali=Baicha von Janina ben Bernichtungstrieg er= flarte. Diefes Ereignig, welches ben Griechen er= laubte, fich zu bewaffnen, steigerte ihre Begeisterung und ihre Soffnung aufs höchste. Ich wußte balb genug die Bortheile zu würdigen, welche baraus zu ziehen waren. — Es ift gewiß, bag Ge. Majeftat ber Raifer Alexander feit bem Jahre 1816 bas Dafein ber geheimen Setairie kannte und Entwürfe unterbielt, die er oft burchichimmern ließ im Befprache mit ben Briechen, welche feinen Schut und feine Großmuth anflehten und immer überhäuft mit Wohlthaten ihn verließen. Diefe Griechen wiederholten überall mit Entzüden bie höchft wohlwollenben Meußerungen Gr. Majestät und bie Soffnungen, welche sie ihnen für bie Zufunft gaben. Go gestaltete fich ein prophetisches Echo, welches in allen Gegenben Griechenlands wieberschallte und in allen Bergen bas beilige Feuer ber Be-

geifterung und Singebung für bas Baterland entzün= bete. Diefes erklart auch ben unermeflichen Erfola mei= ner geheimen Briefe und Aufrufe an die Bornehmen und Säuptlinge, und bie Aufopferung, welche fich in ben ersten Unternehmungen abspiegelt, ba sie alle mit sehr geringen Sulfsmitteln ausgeführt wurden. — Man flagt mich an, daß ich den Augenblick übel gewählt und die Sache zu fehr übereilt habe. Aber als bie Umwälzung in Neapel und Biemont ausbrach, war es mir unmöglich, die angeregte Bewegung aufzuhal= ten, eine Bewegung, welche vermöge ihres oberften Grundfates berjenigen burchaus fremt war, burch welche die unruhigen Röpfe biefer beiben Länder gum Aufstande fortgeriffen wurden. 3ch verheimlichte mir feineswegs bie nachtheiligen Folgerungen, welche bieraus für die Sache ber Briechen gezogen werben fonnten; aber es war zu fpat, und alle meine Anstrengungen beschränkten sich barauf, einige Monate zu zögern, bis ju bem Augenblide, wo von allen Seiten zuverläffige Rachrichten eingingen, daß bie Bforte von bem Borhaben unterrichtet und bie Befahr hochft bringend fei, baher ich mich verpflichtet erachtete, bas Zeichen zum Aufbruche zu geben und mich in die beiden Fürstenthumer zu werfen, um die ganze Aufmerksamkeit ber Pforte dahin zu ziehen und mehren Landschaften Griedenlands die Ruftungen zu erleichtern. Em. Majestät fönnen nun über mich richten; Ihre hohe Weisheit

und Ihre Billigkeit mag entscheiben über meine Ansprüche auf Schut, welchen ich für meine Britber nachzusuchen wage. Ich sobere denselben als Unterthan Ewr. kaiserl. Majestät und als alter Soldat, der mit aller möglichen Hingebung gedient hat . . . . Man kann nicht darauf ausgehen, die Wahrheit zu verbergen, wenn man dem Tode ins Auge sieht. — Dies sind meine Meutereien und die Untriebe, worsaus die östreichische Staatskunst zur Zeit des Laibacher Congresses ein Gewebe von Abscheulichkeiten und Berbrechen gemacht hat; und als der Kaiser daran nicht glauben wollte, hatte dieselbe die ausgezeichnete Kühnheit, ihm einen unechten und erdichteten Brieswechsel zwischen mir und den Liberalen von Paris vorzulegen!" — —

"Als ich vergeblich Briefe bes Barons Stroganoss erwartete, welche nach den amtlichen Aenserungen des Grasen Capo d'Istrias über mein Schickfal
entscheiden sollten, und Berrätherei, Zuchtlosigkeit und
Unordnung, angeregt durch geheime Agenten Destreichs, den Geist meines Heeres vollends vergisteten;
als Umlaufschreiben, unterzeichnet von Dudriski, östreichischem Agenten in Butharest, in meinem Lager
verbreitet wurden und im Namen der Türken Demjenigen, der mich ihnen ausliefern würde, Strassossysteit und Belohnung verhießen; als endlich die Nieberlage bei Dragatsan mir teine Hoffnung der Ret-

422

tung übrig ließ, so war ich entschlossen, mit ben wenigen mir treu gebliebenen Tapfern, bie Waffen in ber Sand, an fterben, ober mich nach Rufland burchauschlagen. Um jedoch meine Brüber ein fo verzweifeltes Schidfal nicht theilen zu laffen, anderte ich meinen Entschluß und näherte mich ben Grengen von Deftreich, ba= mit sie fich in dieses Land begeben konnten, voraus= gefett, daß Leben und Freiheit ihnen gewährleiftet würden. Bu biefem Behufe ichickte ich Georg Laffa= nis ab, und biesem erklärte ber Obrift Schwindt, baf er nur einen meine Berfon betreffenden Befehl erhal= ten habe, worin gefagt fei, auf ben Fall, bag ich mich an ber Grenze einfande, folle man mich wiffen laffen, daß ich unter einem andern Namen in voller Sicherheit burch bie öftreichischen Staaten nach Samburg reisen konne, um mich nach Amerika einzuschiffen; daß biefer Befehl eine Folge ber Entscheidungen ber beiben Raifer vor ihrer Trennung in Laibach fei, und bag er, ein alter Rrieger, fein Ehrenwort gebe, ich werde weder für mein Leben noch für meine Freiheit etwas zu befürchten haben, wenn ich bieses ein= zige Mittel annehme, um ben von allen Seiten mich bedrohenden Gefahren zu entgeben. Da ich ohne Briefe bes Baron Stroganoff war und bem Willen bes Raifers Alexander zu gehorchen glaubte, fo nahm ich ben Borschlag an, ben 27. Junius 1821 ging ich unter bem Namen Demetrios Paleogenibes über

die Grenze, begleitet von meinen Brübern und vier andern Personen. Obrist Schwindt empfing mich mit allen möglichen Achtungsbezeichungen, wiederholte mir seine Bersicherungen und Bersprechen und begleitete mich bis nach Rothenthurm, wo ich 36 Stunden verweilte, um mich zur Reise vorzubeiten."

"3d reifte bes Rachts im Stillen nach einem Dorfe Orlai, jenseits hermannstadt, wo Major Bar= tink, erster Abjutant bes commanbirenben Generals von Siebenburgen, Die Zusagen bes Obrift Schwindt erneute und meinen Bag unterzeichnete. Begleitet von einem Officier, gelangte ich ziemlich fcnell nach Temesmar; hier eröffnete mir ber commandirende General, baf er bie Fortsetzung meiner Reise nicht zu= laffen tonne, ehe er bie ihm mangelnden Berhaltungs= befehle von Wien eingeholt habe, und baf ich feine Befehle in Arab abwarten muffe. Alle meine Borstellungen waren umsonst; ich begab mich nach Arab, wo ich während ber zehn Tage meines vortigen Auffenthaltes mit Achtung und ohne läftige Beidrantung behandelt wurde. Rach Berlauf biefer Zeit lud mich ber Festungscommandant General Thori zu sich und theilte mir ben burch ben Abjutanten bes commandis renben Generals von Temesmar erhaltenen Befehl mit, worin gesagt war, baf Kaifer Franz, bewogen burch bie ihm eigenthumliche großmuthige Gefinnung, uns eine Freistätte in feinem Reiche bewilligen wolle unter ber

Bedingung, baf ich mein Chrenwort schriftlich gebe, für mich und meine Begleiter, feine Entweichung ju versuchen während ber gangen Zeit meines Aufenthal= tes an bem Orte, welcher mir angewiesen werbe: baß ich mit Reinem, wer es auch fei, einen Briefwechsel unterhalten wolle anders als auf ben mir vorzuschreibenden Wegen; daß ich ben Ramen bes Barons von Schönwarth annehme und führe, ohne mich zu unterstehen, Jemanden meinen mahren Ramen zu fagen; wolle ich biefe Bedingungen nicht ein= geben, fo werde man, in Rudficht auf die zwischen Deftreich und ber Bforte bestehenden Bertrage, ge= nöthigt sein, mich ben Türken auszuliefern, welche meine Auslieferung verlangten. Weil ich bas schreckliche Loos, welches meiner wartete, nicht ahnden fonnte, so willigte ich in Alles und gab mein Wort, besonders in ber Hoffnung, bak diefer Zustand nicht lange bauern fonne, worin General Thori und ber Abjutant mich bestärkten, mit einer Fassung, die geeignet war, felbst bas bochfte Mistrauen zu täuschen. Denfelben Tag bei Annäherung ber Racht, begleitet von dem Lieutenant des Plates und von zwei Ber= sonen meines Gefolges, trennte ich mich von meinen Brübern und traf ben 26. Julius bes Abends fünf Uhr in Munkatsch ein. Sogleich bei bem Anblide bes Schloffes hatte ich ein Borgefühl meines Schickfals; mein Blut erftarrte, als ich ben Blatcomman=

banten es bem mich begleitenben Officier verweifen borte, bak er mich bei Tage eingeführt habe und nicht bes Nachts, wie es für Staatsgefangene vorgeschrieben fei. Der Officier antwortete, baf in feinen Berhaltungsbefehlen nichts barüber gejagt, und er nicht angewiesen fei, mich als Staatsgefangnen zu betrachten und zu behandeln. Der Commandant erfuchte uns, in die Ranglei zu tommen, und schritt sofort mit bem Gefangenwärter bagu, meine Sabe gu verzeichnen, die er ohne Ausnahme in Berwahrung nahm. Um gehn Uhr folgte ich auf Befehl bes Commandan= ten bem Gefangenwärter, ber, mit einer buftern La= terne verfeben, mich im tiefsten Schweigen nach bem mir bestimmten Gemache führte, welches ber Commanbant mir febr gepriesen hatte. Mehre Thuren borte ich hinter mir fich ichliegen, mehre buntle Wenbeltreppen mußte ich berab= und hinaufsteigen, enb= lich gelangte ich am Enbe eines Banges vor eine eiferne Thure; ber Rerfermeifter ichloft fie auf und lieft mich in ein fleines Gemach eintreten, welches burch eine nahe bei ber Dede befindliche Schieficharte feine gange Beleuchtung empfing. Die Geräthichaften bestanden in einem niedrigen Bettgestelle mit einer ftrobenen Matrate und in einem ichlechten Rachtstuhl. Starte Ragel mit eifernen Ringen, eingeschlagen in bie Mauern und in ben Fußboben, brachten mein Erflaunen auf bas bochfte; ber Rerfermeifter fagte mir

426

falt, dies feien die Kerker bes Blates, und er werde mich barinnen einschließen. Ich fragte ihn nach mei= nen Leuten und ob ich fie zu meiner Bedienung ba= ben tonne; er antwortete mir, fie feien mir zur Geite in ähnlichen Rerfern besonders eingeschloffen, aber er babe feinen Befehl, uns ausammenzulaffen. 3ch schickte ihn barauf zum Commandanten und lieft bie= fem fagen, daß ich, ohne Sand, mich nicht felbst bebienen konne, bag ich mein Bett und einige Rlei= bungsstücke nothwendig brauche, und vor allem Un= bern, baß ich ihn bitte, uns in biefem schrecklichen Aufenthaltsorte nicht getrennt einzuschließen. Die lette Bitte bewilligte ber Commandant, bas Uebrige schlug er ab; ich war genöthigt, bie Nacht auf ber vorge= fundenen Bettstelle zuzubringen, und entbehrte bes anbern Morgens Bafche und Rleiber. Meine Brüber, Laffanis und Orphanos, kamen am folgenden Tage gegen zehn Uhr bes Abends an und wurden ohne Licht und ohne ihnen etwas zu fagen, in einem ahn= lichen Rerter eingeschlossen. Endlich öffnete man uns, auf Befehl bes Commanbanten, fieben Rerter und überließ fie uns zu unserm Gebrauche. Riedergebeugt von abschläglichen Antworten und Entbehrungen, schmachteten wir hier sieben Wochen, ohne Nachrichten von unfern Bermandten zu haben, ohne ihnen schreiben zu können, ohne ben geringften Aufschluß über unfer Schickfal und über bie Dauer unferer

fdredlichen Lage zu erhalten. Unfere Gefundheit fing an zu leiben; ber Argt, welcher uns zugeschickt murbe, erklarte, daß bie Entbehrung ber Luft und ber Bewegung die einzige Urfache unfere llebelbefindens fei. Der Commandant verfügte barauf, baf wir bes Nachts frifde Luft icopfen follten; bamit uns Diemand fabe, ließ man une bes Abende zwischen zehn und elf Uhr auf eine Bastion geben, wo die Ab= tritte ber Wache waren. Die Stunden, in welchen wir aufstanden und agen, maren biefelben ber übri= gen Gefangenen, welch ein ben zwei Stodwerken unter bem unferigen eingeschloffen waren. Unfer Effen und Trinken war gemein und schlecht, obgleich es uns theuer zu fteben tam. Da unfere Lage fich mit jedem Tage verschlimmerte, fo war die Geduld end= lich erschöpft, und Berzweiflung wollte fich unferer Bemuther bemächtigen, ale ein Soffnungestrahl in biefe fdredliche Gruft burchbrang. Ein furzer Brief, Worte bes Troftes enthaltend, fam von Wien und zu und mit ihm ber Befehl an ben Commandanten, uns aus ben Kertern herausgehen und an unsere Berwandte und Freunde ichreiben zu laffen. Es murbe uns verstattet, bei Tage spazieren zu geben, begleitet vom Mertermeifter; nach Berlauf einer Woche wurden uns brei luftige und auch fonft erträgliche Zimmer neben benen bes Commanbanten eingeräumt."

"So verbefferte fich unfere Lage ein wenig. Balb

428

wurden uns Dinte, Feber und Bapier gegeben; Bilder und Briefe verfürzten bie langen Tage, welche mit bem Drud ber Entbehrungen aller Art und ber vollständigften Unthätigfeit fcwer auf uns lagen; von bem Gelbe, bas unfere Mutter schickte, fonnten wir aus Befth bie uns mangelnden Aleidungsstücke fom= men laffen. Der Commandant erlaubte uns bismei= Ien Spaziergänge in ben Umgebungen bes Schloffes, in beffen Innerem wir frei herumgeben konnten; fo verlief ber Winter. Das Frühjahr und ber Commer veränderte nichts in unserer Lage, ungeachtet mehrer Briefe, die ich schrieb, und welche alle ohne Wirfung blieben. Unterdeffen murbe die Uebellaune bes Commandanten unerträglich; er erschwerte uns Alles und machte unfer Leben von feinem Gigenfinne abhängig; Monate vergingen, ohne baß er uns aus= geben ließ, und ohne irgend einen Grund verweigerte er uns rein Alles, was uns zerstreuen und un= fere Lage erleichtern konnte. Meine Gefundheit wurde hiervon angegriffen, und ich litt mahrend bes Winters fürchterlich. Da sich die Mislaune und ber Eigen= finn bes Commandanten von Tag zu Tag vermehr= ten, fo fab ich mich genöthigt, mich zu beschweren und die Abfendung eines höhern Rriegsbeamten zu verlangen, um meine Rlagen und bas Betragen bes Commandanten gegen uns zu untersuchen. Rach zwei ober brei Monaten fam Generalmajor Gerchnowski,

fand meine Beschwerben sehr gegründet, unsern Aufenthaltsort ungesund und die Beränderung des himmelsstrichs für meine Wiederherstellung nothwendig."

"Dem Berichte Diefes Generals verbanten wir unfere Berfetzung nach Therefienstadt. Sie geschah lang= fam wegen meiner Gesundheit; ber Weg wurde burch die Rarpaten genommen, um die Beerstrafe und großen Stäbte zu vermeiben; gehn Grenabiere mit einem Oberlieutenant waren unfere Bededung; auf ber gangen Reise murben wir mit größter Schonung behandelt. Ueberall wufite man, wer wir waren, tros bes Namens Baron von Schönwarth und ungeachtet aller Borforge, bas Gebeimnif nicht erforschen zu laffen. In Therefienstadt waren biefelben Borficht8= magregeln angeordnet; aber mehre Officiere, welche die Feldzüge 1813 und 1814 mit mir gemacht hatten, erkannten mich, und in wenigen Tagen wußte Jebermann in Böhmen ben mahren Namen ber Staatsgefangenen, welche in Theresienstadt angekommen maren. Abgesehen von ben Kerkern und von bem roben und unfreundlichen Betragen bes Commanbanten in Muntatid, murben wir mehre Monate in Theresten= stadt weit strenger behandelt; erft im zweiten Jahre unserer bortigen Saft, und nachbem wir mehre ernfthafte Krantheiten überftanben hatten, murbe uns erlaubt, ju Fuß ober im Bagen fleine Ausflüge in ben Umgebungen ber Festung ju machen. Go vergingen brei Jahre unferer Befangenschaft in biesem Orte. ohne daß fo viel Zeit, Rummer, Entbehrung und Leiben bie geringste Erleichterung unserer Lage berbeigeführt Rein Schimmer von Soffnung belebte von irgend einer Seite unfere traurigen Gemuther. Sittlich und förperlich Tag und Nacht abgequält, verfiel meine Gefundheit fichtbar, und ich verlangte, mit Beibringung ärztlicher Zeugniffe, Die Erlaubnif zum Gebrauche ber Beilquellen in Töplit ober Marienbad; gegen Ende bes Sommers wurde mir erlaubt, in bas Bad von Bickan in Ungarn zu gehen, welches mir mehr Nachtheil als Nuten brachte; es zeigte fich biefes bei meiner Burudfunft in Theresienstadt, wo ich den ganzen vergangenen Winter fürchterlich litt, während neue Befehle und ich weiß nicht welcher Berbacht bie Strenge unserer Behandlung vericharften; unfer Dafein, überfättigt von Berdruß und Widerwärtigkeiten, wurde unerträglich. Endlich war ich am Rande bes Grabes: jurudgerufen ins Leben, fand ich all mein Elend wieder, und fast sterbend konnte ich, trot ber wohlwollendsten Vorbitten, eine Beränderung ber Luft, welche zur Wiederherstellung meiner Gefundheit so nöthig war, nicht erlangen ... Ich habe ben Schmer= zenskelch bis auf die Sefen geleert ... Ich fterbe, fo zu fagen ermordet von Deftreich . . . Bald wird ber Tod meinen Mund fcbliegen, ber einige Bahrheiten enthüllen und meine Verläumder beschämen fonnte ... Wer wird sich meiner annehmen?"

## IV.

## Andronifus Romnenus.

Bon

Griedrich Bilten.



## Stammtafel des Sc

Alexius Komnenus

| Johannnes                                         |                        | oronitus .                                                                                        | Isaak (C  | Isaak (Sebastol |  |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|
| (Raifer) † 1143.<br>Gemahlin: Frene vo<br>Ungarn. |                        | astotrator).                                                                                      | Johannes. | Ant<br>(K       |  |
| Alexius<br>Porphyrogennetus<br>† vor 1143.        | (Sebafti               | ndronifus<br>ofrator) † 114<br>ahlin: Frene.                                                      | .2.       | (8              |  |
| (Protosebastus (Pr<br>und Protos stus             | u. Pros<br>estiarius). | Maria<br>Gemahlin bes<br>Theoborus<br>Dafiotes, spä-<br>ter bes Jo-<br>cannes Kan-<br>tafuzenns). | Theodora. | Endoc           |  |

Theobora (Gemahlin bes Rönigs Balbuin III. von Jerusalem). Maria (Gemahlin bes un garischen Prinzer Stephanus).

## des der Romnenen.

Raiser) + 1118.

drene Ducaena.

Jus. Anna Gemahl

Anna (Komnena). Gemahl: Nicephorus Brhennius. Maria.

Endocia.

jaat ofrator). Manuel (Kaifer) + 1180.
Erste Gemahlin: Irene (Bertha, Tochter bes Grasen Berengar von Sulzbach). Zweite Gemahlin: Maria von Antiochien. Zwei ungenannte Töchter.

1. Maria (Gemahlin bes ungarischen Prinzen Bela (ober Alexius), späterfin bes Grasen und Cäfars Rainer von Montferrat. II. Ale= rius II. (Kaiser).

Eutocia.

Bwei ungenannte Töcheter, beren eine bie Mutter bes Kaifers Isaak (Komnenus) von Evpern, die andere bie Gemahlin bes Matroducas Confantinus war.



Dem Hause ber Komnenen verdankte das bizantinische Kaiserthum drei durch große Talente ausgezeichnete Beherrscher, welche in einer höchst gesahrvollen Zeit nicht nur das wankende Neich von dem drohenden Untergange retteten, sondern auch dem Throne Constantinus des Großen einen neuen Glanz verliehen.

Das Geschlecht ber Kommenen hatte zu ber Zeit, in welcher es bekannt zu werden ansing, seinen Wohnsitz in der Stadt Kastamon in Paphlagonien. Dbegleich dieses Geschlecht zu den alten edeln Familien des byzantinischen Reichs gehörte, so beruht gleichwol die von Gibbon und andern neueren Schriftstellern angenommene Meinung, daß die Vorsahren desselben schon mit dem Kaiser Constantinus dem Großen aus Italien nach der neuen Hauptstadt des römischen Reichs übergingen, mehr auf dem Ansehen des geslehrten Ducange 1), als auf Gründen. Der erste

Ö. Ducangii familiae Augustae Byzantinae (ed. Paris.) p. 169.

Sifter, Tafdenb. II.

Romnene, beffen in ber Beschichte Erwähnung geschieht, war Manuel, welcher um das Jahr 989. zur Zeit bes Raifers Bafilius, bes Cohns und Rachfolgers von Johannes Zimisces, Oberbefehlshaber ber morgenländischen Truppen war, und um feinen Raifer baburch fehr verbient fich machte, bak er ben Feld= herrn Barbas Stlerus, welcher in ben morgenländi= ichen Brovingen jum Raifer fich aufgeworfen hatte und mit ben Waffen nicht bezwungen werben fonnte, burch geschickte Unterhandlungen zur Unterwerfung bewog. Bafilius belohnte biefen wichtigen Dienft ba= burd, baß er, als nicht lange hernach Manuel Rom= nenus ftarb, die Vormundichaft für beffen beibe binterlaffene Sohne, Raaf und Johannes, welche noch in gartem jugendlichen Alter fich befanden, übernahm und beren Erziehung mit großer Aufmerksamkeit und Sorafalt leitete. Das männliche Alter biefer beiden Romnenen fiel in die ungludlichen Zeiten, in welchen bas byzantinische Raiserthum ben Lannen ber Raiferin Zoe, ber Tochter bes Raifers Constantin IX., preisgegeben mar, und bie Raifer, welche ihre Erhe= bung auf ben Thron ber Wahl ber Zoe verbankten und als Wertzeuge ber Befriedigung ber Sinnlichkeit jener leichtsinnigen Frau sich misbrauchen ließen, nicht im Stande waren, weber im Innern bes Reiches Ordnung und Rube aufrecht zu halten, noch bie Grenzen gegen bie Angriffe ber Türken, Romanen,

Betichenegen, Bulgaren und Ruffen zu vertheibigen. Rach bem Ablebend er Zoe und ihrer Schwester Theobora, welche einige Zeit mit Zoe gemeinschaftlich und nach beren Tobe allein die Regierung führte, fam zwar ein tapferer und friegstundiger Mann, Michael Stratiotifus, auf ben Thron; ba biefer Raifer aber aus einem verfehrten Grundfate nur bie Sofbiener. Beamten und Senatoren begünftigte und bie Befehlshaber ber Truppen, obgleich er felbst Solbat mar. bei jeder Gelegenheit frankte, so murbe er bei den Solbaten fehr bald verhaft, und er hatte noch nicht Ein Jahr die faiferliche Krone getragen, als die Truppen ber affatischen Provinzen sich empörten und ihren Magister Isaat Romnenus 1) zum Raifer ausriefen, welcher balb hernach auch von ber Beiftlichkeit und bem Senate ber Sauptstadt als Dberhaupt bes Reides anerfannt murbe.

Auf folche Beife gelangte ichon ber Sohn bee erften Romnenen, welcher ben Namen feines Gefchlechtes bekannt gemacht hatte, zu ber hochsten Stufe ber

<sup>1)</sup> Für die Geschichte bes Kaisers Jaal Komnemus und ber spätern Kaiser aus bem Geschlechte der Komnemen sind bekanntlich Zonoras, Nicephoras Bryennius, Anna Komnena, Cinnamus und Nicetas die Hauptquellen. Bgl. Fr. Wilten Rerum ab Alexio I., Joanne, Manuele et Alexio II. gestarum Libri IV. Heibelb. 1811. 8.

Ehre. Ifaat Romnenus aber vermochte es nicht, fei= nem Geschlechte ben erblichen Besit bes Thrones zu verschaffen; benn ber einzige Sohn, welchen ihm feine Gemablin Ratharina geboren hatte, mar frühzeitig gestorben, und als Isaak nach einer Regierung von zwei Jahren und brei Monaten, welche ihm burch förperliche Gebrechlichkeit nicht minder als durch ver= briefliche Banbel mit bem Batriarchen von Konftantinopel war erschwert worden, einen Thronfolger suchte, fo ließ fein Bruder Johannes, welcher Bater von fünf Göhnen mar, burch feine Borftellungen, weber feiner Gemahlin Anna, noch bes Raifers, fich bewegen, die angebotene Krone anzunehmen. Ifaak, wel= der entschlossen war, ben übrigen Theil seines Lebens in ber Stille eines Klofters zuzubringen, fah fich ba= ber genothigt, seinem Freunde Constantinus Ducas ben Thron zu übergeben. 1)

Von den fünf Söhnen des Johannes Komnenus zeichneten sich die drei ältesten unter den Nachfolgern des Kaisers Constantinus Ducas als tapsere und geschickte Feldherren aus; Manuel und Isaak leisteten den Kaisern Romanus Diogenes und Michael Ducas nützliche Dienste in den damaligen Kriegen gegen die Türken; ihr Ruhm wurde aber bald verdunkelt durch die glänzendern Berdienste ihres singern Bruders

<sup>1) 3</sup>m 3. 1059.

Alexius, welcher ichon als Jüngling an ber Geite feines Brubers Ifaat an ber Grenze von Rappadocien wider bie Türken ftritt, und als Ifaat bas Unglück batte, in Gefangenichaft zu gerathen, es zwar nicht vermochte, ben unrühmlichen Rudzug bes römischen Beeres zu hindern, aber boch mit vieler Klugheit und Umficht aus ber ichwierigen Lage, in welche er ge= rathen mar, fich und feine Waffengefährten rettete. Durch fein Benehmen auf biefem Weldzuge gewann Alexius fo fehr bas Bertrauen bes Raifers Michael, baß ihm balb bernach ber Rrieg gegen Urfel, einen römischen Beerführer normannischer Abkunft, welcher in ben Brovingen von Baphlagonien und Pontus fich emport batte, übertragen wurde; und fowie ber Rai= fer Michael bie Unterbrudung biefes Emporers ber Rlugbeit und Thatigfeit bes Alexius Romnenus verbankte, ebenfo vertheibigte Alexius bald hernach mit Beharrlichkeit bie Sauptstadt, ale Nicephorus Bruennius, Statthalter von Illwrien, nach einem gludlichen Kriege wiber bie Progten mit feinen siegreichen Truppen vor Konstantinopel erichien und bem Raifer Michael ben Thron streitig machte. Auch gegen einen britten Emporer, ben Nicephorus Botaniates, Oberfeldheren ber afiatischen Truppen, leistete Alexius feinem herrn fo lange reblichen Beiftand, ale biefer ben Muth hatte, ben bebrobten Thron zu behaupten; und erft als ber fleinmuthige Michael freiwillig ben Burpur abgelegt und in der Sophienkirche das Mönchskleid angenommen hatte, unterwarf sich Alexius Komnenus dem Nicephorus Botaniates, welchen nach der freiwilligen Entsagung des Kaisers Michael das Bolk von Konstantinopel als seinen Beherrscher auerkannte.

Auch diesem Raifer leiftete Alexins wichtige Dienste, zuerft in bem Kriege gegen Nicephorus Brhennius, welcher zwar sich genöthigt gesehen hatte, Die Bela= gerung von Konstantinopel aufzuheben, aber seit jener Zeit feine Kriegsmacht beträchtlich verftarft batte, Macedonien und einen großen Theil von Thracien beherrschte und bie Sauptstadt mit einer neuen Belagerung bebrohte. Alexius entwidelte in ber Schlacht bei Ralaura, in welcher er über bas bei weitem an Bahl überlegene Beer bes nicephorus einen entscheibenben Sieg gewann, bas große ftrategische Talent, burch welches er auch in fpatern Zeiten oftmals bas römische Reich aus bringenben Gefahren rettete; benn feiner flugen Benutung ber örtlichen Berhältniffe bes Schlachtfelbes gebührte bie Ehre bes Sieges über einen Feind, welcher ebenfalls ein febr erfahrener und tapferer Feldherr war. Bald hernach verdankte Ni= cephorus Botaniates ber Thätigkeit bes Alexius Kom= nenus die Unterbrückung eines neuen Rebenbuhlers, bes Nicephorus Basilaces, welcher in Illyrien, wie zuvor Brhennius, die Fahne des Aufruhrs erhoben, italienische Solbner in feinen Dienft genommen und

au Theffalonich ben taiferlichen Titel fich beigelegt hatte. Der Raifer Botaniates ehrte anfangs bie Dienste bes Alexius Romnenus, welchem er bie Befestigung bes Throns verbankte, burch bankbare Unertennung; und er erhob, nachdem Bafilaces ebenfo wie Bryennius gefesselt vor feinen Thron geführt und geblendet worden mar, ben verdienten Welbherrn, welchen er ichon im Anfange feiner Regierung mit bem Titel Robilifimus gegiert und jum Großdomefticus ernannt batte, ju ber Würbe eines Sebaftus, welche ihm ben nächsten Blat nach bem Raifer in ber Rangordnung bes byzantinischen Sofes gewährte. 218 aber bald hernach Alexius fich weigerte, ben Krieg gegen Nicephorus Meliffenus, ben Gemahl feiner Schwester Eudocia, welcher in Asien sich emport hatte, ju übernehmen, fo benutten bie Bunftlinge bes Raifere Botaniates, unter welchen besonders zwei Fremd= linge flavischer Abkunft, Borilus und Germanus, von großem Ginfluffe maren, biefe Beigerung, fowol ben Alexius als beffen Bruber Ijaat, beren großes Un= feben icon langft ihren Reit erwedt hatte, bem Rai= fer, einem ichwachen und mankelmuthigen Greife, verbachtig zu machen; und bie beiben Komnenen murben burd die Radricht überrascht, daß die beiden flaviichen Bünftlinge bes Raifers beschloffen hatten, ihrer burch Lift sich zu bemächtigen und bes Lichts ber Angen fie ju berauben. Diefe Nachricht fette bie

Romnenen in die Nothwendigkeit, auf ihre Rettung bebacht zu fein; fie verließen bie Sauptstadt und begaben fich zu ben Truppen, welche bei Tzurulum versammelt waren und nach einer frühern Bestimmung bes Raifers Botaniates unter ber Anführung bes Alexius Romnenus gegen bie Türken in Rleinasien ftreiten follten. Da beibe Romnenen als tapfere Felb= herren bei ben Solbaten in großem Ansehen ftanben, fo wurde es ihnen nicht schwer, jene Truppen für fich zu gewinnen, und Alexius wurde, nachdem fein älterer Bruder Ifaat freiwillig ihm ben Borgug gugeftanden hatte, im Lager bei Tzurulum als Raiser ausgerufen. Weber Nicephorus Botaniates noch feine Günftlinge hatten ben Muth, ben Rampf gegen Ale= xius zu bestehen. Sowie die Komnenen mit ihren Truppen vor Konstantinopel erschienen, vertauschte Botaniates ben faiferlichen Burpur mit bem Monchsfleide, und einige ben Komnenen ergebene frembe Söldner, welche zur Befatung ber Sauptstadt gehörten, öffneten bem neuen Raifer bie Thore.

Die Anerkennung des Alexins Komnenus als Kaifers, obgleich er nur den Soldaten seinen kaiserlichen Titel versdankte, fand in Konstantinopel um so weniger Schwierigkeit, da der Thron gewissermaßen als das ihm gebührende Erbe seines Oheims Isaak betrachtet wurde, und seine Berwandtschaft mit dem Hause der Ducas, indem Alexius der Gemahl der Irene, einer Enkelin des

Kaisers Constantius Ducas war, ihn ben Freunden jenes Geschlechtes empfahl. Wenigstens waren die Ansprüche des Alexius Komnenus an den kaiserlichen Thron von Byzanz nicht verwerflicher als das Recht des Nicephorus Botaniates, welcher seine Herrschaft ebenfalls nur den Soldaten verdankt hatte.

Alexius batte eine Aufgabe von nicht geringer Schwierigfeit ju lofen, ale er bie Regierung übernahm. Bei bem häufigen und ichnellen Wechfel ber Raifer war fowol alle Ordnung in ber Berwaltung bes Reichs als bie Bucht im Beere verschwunden; bie wichtigsten Memter bes Staats und bie Statthal= terschaften ber Prorinzen waren in gang unfähigen Banden, und ben Feldherren war burch bie Beife, in welcher Nicephorus Botaniates und Alexius Romne= nus felbst bes Throns sich bemächtigt hatten, ein Beispiel gegeben worben, welches leicht zur Nachabmung reigen konnte. Der faiferliche Schat war völlig erschöpft, und bie Ginkunfte, ba bie Provingen jum Theil burch bie wiederholten innern Rriege beträchtliche Beschädigungen erlitten hatten, floffen fparlich. Die äußern Berhältniffe bes Raiferthums maren nicht minder gefährlich. Die affatischen Provingen waren entweder in ber Bewalt ber Türken ober beren räuberischen Ginbruchen preisgegeben; bie nordlichen Länder wurden von flavischen Bölferschaften, fowie von Betichenegen und Romanen geangstigt;

gegen Westen wurde das byzantinische Reich von den Normannen bedroht, welche in Sicilien herrschten, und der Ehrgeiz des kühnen Robert Guischard konnte wol die Besorgniß begründen, daß den Normannen sogar die Eroberung von Byzanz und die Stistung eines normännischen Kaiserthums nicht als ein unerreichbares Ziel erscheinen möchte; und sämmtliche Küstenländer und Inseln, welche den Kaiser von Byzanz als ihren Herrn anerkannten, wurden von türkischen und normännischen Seeräubern durch häusige und schreckliche Plünderungen heimgesucht und in ihrem Handel und Verkehr gehemmt.

Mexins löste diese schwierige Aufgabe mit großer Gewandtheit und Klugheit. Dem Kriege, welchen Robert Guischard wider das römische Reich unternahm, unter dem Borwande, einen Mönch, welcher sür den ehemaligen Kaiser Michael Ducas sich außgab, wieder auf den Thron von Byzanz zu setzen, machte Alexius dadurch ein Ende, daß er dem normännischen Fürsten, als er es nicht vermochte, ihn mit den Waffen zu überwinden, Feinde in Italien erweckte und ihn dadurch zur Rücksehr nöthigte. Gegen die Petschenegen, Komanen und andere nördliche barbarische Bölker brachte er seine lleberlegenheit als Feldherr, meistens mit dem glücklichsten Ersolge, in Anwendung; und wenn es der strategischen Kunst nicht gelang, sene Horden zu besiegen, so waren List

und Betrug besto wirtfamere Mittel. Die Gefahr, welche burch die wachsende Macht der Türken bas by= zantische Reich bedrohte, wurde durch die Kreuzzüge abgewandt; und ben begeisterten Beeren ber Rreugfahrer, welche auf ihrem Zuge burch Kleinasien die Macht ber felbichutischen Gultane von Ifonium überwältigten, hatte Alexius es zu banken, bag er nicht in bie Lage fam. Die Saudtstadt feines Reiche gegen Die Türken gu vertheibigen. Bon eben biefer allgemeinen Bewaffnung ber Abendlander, welche bem mankenden byzantini= schen Reiche baburch höchst nütlich war, bag sie bie Türken nothigte, auf ihre eigene Bertheidigung bebacht zu fein und ihre Eroberungen zu beschränken, würde Alexius noch größern Vortheil gewonnen haben, wenn er ben Charafter und bie Besinnungen ber abendländischen Ritterschaft richtiger beurtheilt und nicht ber Meinung fich überlaffen hatte, bag biefelben Mittel bes Betrugs, ber Lift und Berftellung, welche ihm in ben Rriegen gegen bie Betichenegen und Romanen oftmale nüpliche Dienste geleistet hatten, ihre Wirffamfeit auch in feinen Berhältniffen gu ben Fürften ber Rreugfahrer nicht verfehlen murben; Alexius aber bewirfte burch fein unredliches Berfahren gegen Gottfried von Bouillon und beffen Baffengefährten bei ben Kreugfahrern bie Ueberzeugung, baf ber Zwed ber Kreugfahrten nicht erreicht werben fonnte, fo lange die Griechen in bem Befite ber Lander maren, burch

welche ber Weg nach Shrien führte. Schon ber Fürst Boemund von Tarent rieth, mabrend bie ersten Rreuzheere vor ben Mauern von Konstantinopel versammelt maren, biefe Stadt zu erobern, und nur bie Bemif= fenhaftigkeit ber übrigen Kreuzfahrer hinderte die Ausführung biefes Borichlags. Wenn aber auch Alexius nicht nur bei fremben Bölfern, fonbern felbst bei feinen eigenen Unterthanen die Meinung begründet hatte, baf Seuchelei und Berftellung bie Grundzuge feines Charafters bilbeten, fo hinterließ er boch auch ben Ruhm, in einer Regierung von sieben und breißig Jahren und sieben Monaten (von 1081 bis 1118) ein treffliches Rriegsheer geschaffen, bie Ordnung ber innern Berwaltung wiederhergestellt und bie nördlichen und öftlichen Grenzen feines Reichs erweitert und burch zwedmäßige Anstalten gesichert zu haben.

Johann, ber älteste Sohn bes Alexius, gelangte nach dem Tode seines Baters nicht ohne Schwierigsteit zu dem Besitze des kaiserlichen Throns, indem seine Mutter Irene ihrer Tochter Anna Komnena, der bekannten Geschichtschreiberin, und deren Gemahle, Nicephorus Bryennius, die Nachsolge im Reiche zuzuwenden sich bemühte. Während seiner vierundzwanzigjährigen Regierung (von 1118 bis 1143) behanptete er nicht nur das von seinem Bater wiederhergestellte äußere Ansehen des byzantinischen Kaiserthums, sondern mehrte auch dessen innern Wohlstand; er

zeigte fich in ben fast ununterbrochenen Kriegen, welche er balb gegen bie Betschenegen ober Ungarn, balb gegen bie Türken führte, ale einen tapfern und funbigen Feldberrn, und in ben letten Jahren feines Lebens beschäftigte ihn ernstlich ber Blan, bie ehema= ligen Grenzen feines Raiferthums in Afien wieberher= zustellen, und felbst die Besitzungen ber Rreugfahrer in Sprien und Balaftina mit feinem Reiche wieber au vereinigen. Unter feiner Führung ftritten die bygantinischen Truppen mit Ruhm gegen bie antiochische Ritterschaft, und sein unerwarteter Tob, welchen er auf ber Jaab burch unvorsichtige Berletzung mit einem vergifteten Pfeile, mitten unter ben Buruftungen zu einem Buge nach Balafting, fich juzog, ret= tete bas Königreich Jerufalem aus einer fcblimmen Befahr.

Manuel, ber Sohn und Nachfolger bes Johann Komnenus, welchen sein Bater dem ältern, noch lebenden Bruber Isaak vorzog (indem die beiden ältesten Söhne des Johannes schon vor dem Bater gestorben waren), erwarb sich zwar den Ruhm eines tapfern und unerschrockenen Soldaten, aber als Feldeherr war er weder seinem Bater noch seinem Großevater zu vergleichen. Indem er seine beinahe achte unddreißigjährige Regierung (von 1143 bis 1180) sast sin keldlager zubrachte, bald an der Donau, bald in Ussen wider die Feinde seines Reiches gefähre

liche Rampfe bestand und nur selten ber Ruhe ober bem Bergnügen und bem behaglichen Leben in feiner Sauptstadt fich überließ, folgte er zwar bem Berufe, welchen ihn die Natur burch die Berleihung eines Rörvers von ungewöhnlicher Stärke angewiesen batte; aber er verstand nicht bie Runft, von feinen Siegen gehörigen Bortheil zu ziehen, und burch feinen letten ungludlichen Feldzug in Bisidien gegen die Türken (im 3. 1175), in welchem er ben gangen, in seinen frühern türkischen Kriegen errungenen Ruhm einbüßte, ein treffliches Seer verlor und felbst nur mit Mühe ber Gefangenschaft entging, jog er ben verbienten Vorwurf sich zu, daß er leichtsinnig in einen unnützen und gefährlichen Krieg fich eingelaffen hatte, ohne bie Beschaffenheit bes Landes zu kennen, in welchem er es unternahm, die Türken zu bekämpfen. Indem Manuel seiner Reigung zum friegerischen Leben nachgab, vernachlässigte er bie innere Berwaltung; und bie Berrüttung ber Finangen seines Reichs wurde um fo brudenber für feine Unterthanen, als nicht nur bie vielen kostbaren Rriege, welche er führte, sondern auch die verschwenderischen Geschenke, mit welchen er seine Günftlinge belohnte, ben faiferlichen Schat erichöpften und eine unverhältnigmäßige Erhöhung ber Abgaben und Steuern nothwendig machten. Go fehr aber Manuel durch die schweren Lasten, welche er seinen Unterthanen aufbürdete, beren Sag auf fich zog, eben= fo sehr gewann er die Zuneigung der Abendländer durch die Begünstigungen, welche er ihnen an seinem Hofe und in seinem Hoere einräumte 1); sogar die beiden Gattinnen, mit welchen nacheinander Manuel sich vermählte, Bertha oder Irene, und Maria, waren fränkischer Abkunft, und seinen Sohn Alexius verlobte er mit Agnes, der Tochter des Königs Ludwigs VII. von Frankreich. Wegen der Borliebe, welche Manuel den Abendländern bewies, erwähnen die lateinischen Chroniken dieser Zeit des Kaisers Manuel nur mit großem Lobe; des Kaisers Vohannes Komnenus dagegen und noch mehr seines Baters, des Alexius, wird von den abendländischen Geschichtschreibern nicht anders als mit Unwillen gedacht.

Da Manuel burch die Bernachläffigung der innern Berwaltung seines Reichs, sowie durch die Begünstigung der Fremden und die Zurücksetzung seiner Unterthanen einen sehr gespannten Zustand der Dinge herbeigeführt und seinem Nachfolger die heftigste Erbitterung seiner Unterthanen als Erbe hinterlassen

<sup>1)</sup> Einige lateinische Chroniten behaupten sogar, daß Manuel die Absicht gehabt habe, die griechische Kirche dem römischen Stuhle zu unterwerfen; z. B. Appendix Roberti de Monte im Recueil des historiens de la France. T. XVIII. p. 335.

hatte, fo war es leicht vorauszusehen: daß ber breigehnjährige Gohn bes verhaften Manuel, Alexius II., in einem Reiche, in welchem man an gewalt= fame Ummalzungen feit frühen Zeiten gewöhnt war, nicht im Stande fein murbe, ben Befit bes vater= lichen Throns zu behaupten. Diese gefahrvolle Lage ber Dinge murbe noch baburch fehr verschlimmert, baß Manuel in feiner letten Rrantheit, verführt burch bie Berficherung ber Sterndeuter, baf ihm noch eine Lebenszeit von vierzehn Jahren bevor= ftanbe, bie Soffnung, ju genesen, nicht aufgeben wollte, und als er endlich in ber Ueberzeugung, bak bas Ende feines Lebens nahe mare, ber Gitelfeit ber Welt entfagte und ein Monchekleid fich anlegen ließ. nicht mehr bie Rraft gehabt hatte, eine Bormund= fcaft für feinen einzigen minberjährigen Gohn anguorbnen.

Die Kaiserin Maria, Tochter bes Fürsten Raismund von Antiochien, welcher schon der allgemeine Haß der Griechen gegen die von ihrem verstorbenen Gemahl begünstigten Fremblinge, denen auch sie angehörte, schädlich war, besaß nicht die Eigenschaften, welche ersoderlich waren, Achtung und Ansehen ihr zu verschaffen. Sie war eine höchst sinnliche und leichtsfertige Frau, ohne Einsicht und Erfahrung, schwach, unbeständig und wankelmüthig, und nicht unempfindelich gegen die Huldigungen der Männer. Obgleich sie

bas Gelübbe gethan batte, nach bem Tobe ihre Bemahle ihr übriges Leben in einem Rlofter zuzubrin= gen, so konnte fie gleichwol ber Bersuchung nicht widersteben, im Namen ihres Cohnes Alexius zu herr= fchen; fie borte mit Bohlgefallen bie Schmeicheleien Derer, welche um ihre Gunft buhlten, und endlich war ber Brotofebaftus Alexius, ber Cohn bes Andronitus, eines altern Brubers bes Raifers Manuel, ber Glüdliche, welchem er gelang, die Gunft ber Raiferin Maria zu geminnen. Je mehr aber ber Brotofebaftus feinen Ginfluß auf Die Angelegenheiten bes Reichs erweiterte, um so heftiger und allgemeiner wurde bie Unzufriedenheit: benn es war bekannt, bag Alexius ebenso als fein Dheim Manuel ein leibenschaftlicher Freund ber Fremdlinge war. Man erhob wider die Raiferin und ihren Bunftling nicht nur bie Anschulbigung, baß sie absichtlich bie Erziehung bes jungen Alexius vernachläffigten und ben Anaben, welcher feine Zeit nur mit Jagen, Reiten ober finbifden Spielen zubrachte, zu feiner ernftlichen Befchäftigung anhielten; fonbern es wurde fogar ber Berbacht geäußert, bag ber Protofebaftus mit bem Blane umginge, ben jungen Alexius bes Rechts ber Thronfolge zu berauben, mit ber Raiferin Maria fich zu vermählen und bes Throns fich zu bemächtigen. Alexius aber verstand es nicht, eine Bartei fich zu bilben, obgleich er es versuchte, burch Schmeicheleien und Geschenke sich Freunde zu machen; vielmehr erregte er durch sein Bestreben, die Herrschaft an sich zu bringen, einen allgemeinen Widerstand. Die höchsten Staatsbeamten verrichteten nicht mehr ihre Amtsgeschäfte, die Bersammlungen des Senats wurden nicht mehr besucht, eine allgemeine Verwirrung bemächtigte sich aller Zweige der Verwaltung des Reiches, und einzelne habsüchtige und gewissenlose Beamte benutzten diese Verwirrung, durch Veruntreuungen und Erpressungen sich zu bereichern.

Unter biesen höchst bebenklichen Umständen richteten sich die Augen Derer, welche eine Aenderung des Zustandes der Dinge für nothwendig achteten, auf einen der ältern Prinzen des regierenden Hause, Ansbronikus, welcher damals zu Denäum, einer in Baphlagonien gelegenen Stadt, in der Berbannung lebte.

\* \*

Das Leben bieses ebenso merkwürdigen als seltsamen Mannes, welches wir hier in einer kurzen Schilberung barzustellen versuchen, bietet eine Reihe von Schicksalen bar, wie sie selten in bem Leben Eines Mannes sich vereinigen.

Andronikus war der zweite Sohn des Sebaktokrators Isaak, des Jüngsten der Söhne des Kaisers Alexius Komnenus I. Sowie es aber uns nicht bekannt ist, wer seine Mutter war, so ist auch

über feine Jugend, Erziehung und Bilbung feine andere Nachricht uns überliefert worben, als bak er mit feinem Better, bem nachberigen Raifer Manuel, welcher mit ihm aleiches Alters war, gemeinschaftlich erzogen wurde. 1) Daf er eines forgfältigen Unterichts in benienigen Renntniffen genof, welche von ben Grieden bamals als erfeberlich zur Bilbung betrachtet wurden, läft fich nicht bezweifeln; fowol weil über= haupt bas Geschlecht ber Komnenen auf wiffenschaft= liche Bilbung einen hohen Werth legte, als auch weil Andronitus ebenfo wie ber Raifer Manuel in fpatern Jahren einen Berfuch als Schriftsteller machte, und Ricetas, ein glaubwilrbiger gleichzeitiger Beschicht= idreiber, es bezeugt, daß Andronikus eine ausgezeich= nete wiffenschaftliche Bilbung befaß und gern mit gelebrten Mannern über wiffenschaftliche Gegenstände fich unterhielt. 2) Wenn aber auch fein Beift einer forgfältigen Bilbung nicht ermangelte, fo mar bagegen feine fittliche Erziehung vernachläffigt worben. Andronitus hatte nicht gelernt, feine Leibenschaften

<sup>1)</sup> Cinnamus (ed. Par.) S. 72.

<sup>2)</sup> Nicetas S. 115, 165, nach ber Ausgabe von Hieronymus Wolf (Basel 1557. Fol.), welche überall in
bieser Abhandlung citirt wird. Andronikus schrieb
einen Dialog gegen die Juden. Fabricii bibl. Gr.
(alte Ausg.) T. VI. p. 393.

ju gahmen, und Achtung für Sitte, Bflicht und Tugend war feinem Gemüthe nicht eingeprägt worben. Die vielen Wiberwärtigkeiten, welche ihn in feiner Jugend und feinem männlichen Alter trafen, und bas schreckliche Ende feines Lebens maren bie Folgen theils eines grenzenlofen Leichtfinns und Muthwillens, theils ber ungeftumen Leibenschaftlichkeit, welche burch bie ichmerglichsten Erfahrungen nicht gemilbert wurde und felbst im boben Alter ihn noch beherrschte. Die Bernachläffigung feiner sittlichen Erziehung hatte für ihn um fo ichlimmere Folgen, je ausgezeichneter feine natürlichen Anlagen waren, und die große Lebendig= feit und Regfamfeit feines Beiftes gab allen feinen Leidenschaften eine unbezähmbare Gewalt und brachte ihn an bie auferste Grenze ber Lafterhaftigfeit. Er war ein Mann von einer überaus ichonen Geftalt. einer ungewöhnlichen förperlichen Größe 1) und von einer feltenen Rraft; gewandt in allen Leibesübungen, unermüblich in ber Ertragung von Mühfeligkeiten und Beschwerben, unerschroden in Gefahren, und biefe Eigenschaften, sowie bie Beiftesgegenwart, welche felbst in ben bebenklichsten Lagen ihn nicht verließ, machten ihn zum trefflichen Krieger. 2) Obgleich er in andern

<sup>1)</sup> Doch ist es sicherlich übertrieben, wenn Nicetas (S. 127) fagt, bag Andronikus fast zehn Fuß boch gewesen sei sei.

<sup>2)</sup> Durch feine ichone forperliche Bilbung mar Andro-

finnlichen Genuffen ben wilbesten Ausschweifungen fich überließ, fo war er bagegen febr mäßig im Effen und Trinfen, und in biefer Beziehung war feine Lebensweise bochft geregelt. Daber mar er nie= male frant; erft in feinem letten Lebensjahre lief er fich von ben Aersten bereben. Arznei zu nehmen und einen Averlag anwenden 1), und noch im hoben Alter war fein Meuferes fraftig und jugendlich. Geine Unterhaltung war belebt, witig, geiftreich und angenehm, und wenn er gefallen wollte, so war es ihm ein Leichtes, bie Bemuther ju gewinnen, obwol fein Geficht, in welchem Stolz und Sochmuth ebenfo febr als Lift und Berichlagenheit fich fund gaben, nicht geeignet war, Butrauen und Zuneigung zu erweden, und in seinen Reben niemals ein Zug von But= muthiafeit fich offenbarte. Ueberhaupt bilbete eine tiefe Berachtung bes menschlichen Geschlechts, Die burch bie Erfahrungen, welche feine Zeit täglich ihm barbot, genährt murbe, bie Grundlage feines Charafters. Er misbrauchte feinen Dit, um burch bittere Gpottereien zu verwunden, und je mehr er fich felbst nachfah, besto iconungelofer mar er gegen bie Schwächen

nilus, wie Nicetas (S. 60) fagt, zum Herrscher stimmt (ή εὐ έχουσα πλάσις τοῦ σώματος ἀξια οὖσα τυραννείν).

<sup>1)</sup> Ricetas G. 175.

und Gebrechen Anderer. So wenig er in seinen Handlungen der ruhigen Ueberlegung Gehör gab, ebensso wenig zügeste er die Ausgelassenheit seiner Rede 1); und wenn seine muthwillige und spöttische Laune ihn beherrschte, so schonte er weder seiner nächsten Berwandten, noch seiner vertrautesten Freunde. Keine Leibenschaft beherrschte ihn mit größerer Gewalt als der Ehrgeiz, und es läßt sich nicht bezweiseln, daß Andronikus ebenso wie sein Bater, welcher es gewagt hatte, dem Kaiser Iohannes Komnenus den Thron streitig zu machen, schon sehr früh die kaisersliche Krone zum Ziele seiner Bestrebungen sich gesetzt hatte. 2)

Die Entwidelung ber trefslichen Anlagen bieses merkwitrdigen Mannes würde ohne Zweisel eine glücklichere Richtung genommen haben, wenn nicht die Zeit, in welcher sein Charakter sich bildete, so viele schlimme und verführerische Beispiele der Sittenlosigteit dargeboten hätte; und selbst der Kaiser Manuel, wenn auch bessen kriegerische Tapserkeit den jungen Andronikus zu einer rühmlichen Nacheiserung aufregte, gab durch sein ausschweisendes Leben und vornehmslich durch sein strässliches Berhältniß mit einer seiner Nichten, welches er auch nach seiner Vermählung mit

<sup>1)</sup> To eleu Depostomein bei Micetas S. 52.

<sup>2)</sup> Nicetas G. 140.

ber beutschen Prinzeß Irene fortsetzte, ein schlimmes Aergerniß, welches Andronikus, wie wir weiter unten sehen werden, nicht unbenutzt ließ, um ein ähnliches Aergerniß, welches er gab, zu entschuldigen.

Wir lernen Andronikus zuerst kennen in bem lets= ten Kriege, welchen fein Dheim, ber Raifer Johan= nes, führte; er begleitete nämlich im Jahre 1143 feinen Obeim auf bem Zuge nach Sprien, welcher in bem letten Lebensiahre biefes Raifers unternom= men wurde, und mahrscheinlich war biefer Feldzug ber erfte, an welchem er Theil nahm. Schon auf diesem Weldzuge, welcher burch ben unerwarteten Tob bes Raifers Johannes unterbrochen murbe, brachte fich Andronitus burch feinen Leichtfinn in großes Ungliid. Als Manuel, welcher nach bem Tobe feines Baters mit bem griechischen Beere eiligst von ber fprischen Grenze mitten burch bas türkische Gebiet in Rlein= affen nach Konstantinopel zurückfehrte, um fich in ben Befit bes Throns zu feten: fo beging Andronikus auf biefem Buge bie Unbefonnenheit, bas Beer gu verlaffen und in Begleitung feines Freundes, bes Theodorus Dafiotes 1), im feindlichen Lande mit ber Jagt fich zu beluftigen; und Beibe buften für biefe

<sup>1)</sup> Theodorus mar ber Gemahl ber Maria, ber Tochter bes Sebastotrator Andronifus, bes altern Brubers bes Raifers Manuel. Ricetas S. 26.

Unbesonnenheit badurch, baß fie in bie Gefangenschaft ber Türken geriethen und zu bem Sultan Masud von Ikonium geführt wurden.

Schon bamals scheint zwischen bem Kaiser Manuel und seinem Better Andronikus nicht das beste Bernehmen stattgesunden zu haben, und es ist auch sehr begreissich, daß zwei junge Prinzen, welche beide in gleichem Maße ehrgeizig und leichtstinnig waren, zu gegenseitiger Eisersucht manche Beranlassung fanden. <sup>1</sup>) Dem Kaiser Manuel, welcher ohnehin, obgleich sein Bater Johannes in den letzten Stunden seines Lebens ihn zum Nachfolger ernannt hatte, seinen ältern Bruder Isaak als Nebenbuhler fürchtete, war die Gesangenschaft des Andronikus vielleicht nicht

<sup>1)</sup> Nach Nicetas (S. 53) waren zwar in früherer Zeit die beiden Prinzen mit einander befreundet; man darf aber mit den meistens rhetorischen Redensarten dieses Schriftsstellers es nicht allzugenan nehmen. Die von Johannes Einnamus (S. 72) angegebene Ursache der Feindsschaft des Andronikus gegen Manuel, nämlich die Berwundung des jungen Prinzen Johannes Kommenus, des ältesten Sohn von Andronikus, dem Bruder von Manuel, in einer Waffenlübung, darf man wol um so weniger als die wahre Ursache annehmen, da, wie Einnamus selbst berichtet, der Kaiser Manuel den Berwundeten für den Berlust eines Auges durch die Ertheilung der Bürden eines Protovestarius und Prostosebastus tröstete.

ungelegen, weil fie ihn in febr bebenklichen Umftanben gegen bie ehrgeizigen Blane biefes Mannes ficherstellte; und er bemühte fich baber gar nicht, beffen Freilafjung zu bemirten, fondern fette feine Rudfehr fort 1), und Andronifus und fein Freund erhielten erft einige Monate später ihre Freiheit wieber, als ber Raifer Manuel die von ben Türken eingenommene ifaurische Stadt Brafane eroberte. Undronitus begleitete bierauf ben Raifer auf ben ferneren Beerfahrten, welche in bem bamaligen türkischen Kriege ftattfanben. Manuel frantte aber bald hernach ben Andronikus ba= burd empfindlich, baf er in einem Gefechte, als bas faiferliche Streitrof mube murbe, ihn zwang, ihm fein Bferd zu überlaffen und fo lange zurüchzubleiben, bis ein anderes kaiserliches Pferd, welches Manuel her= beizuführen befohlen hatte, ihm würde gebracht werben. Andronitus nahm baher an biefem Befechte teinen andern Theil, als baf er bie Pferbe ber erichlagenen Türken in bas römische Lager trieb. 2)

<sup>1) &</sup>quot;Der Kaiser", sagt Nicetas (S. 16), "inbem er bamals mit fremben Dingen sich nicht beschäftigen tonnte, sonbern nur an seine eigenen Angelegenheiten bachte und barin sich nicht stören lassen wollte, nahm sich bieser Männer (bes Andronifus und Theodorus) nicht an, wie er gesollt hätte, und half ihnen nicht, wie seine taiserliche Bflicht es soberte."

<sup>2)</sup> Indem Cinnamus bei biefer Gelegenheit (ed. Paris. Sifter Tafcenb. II.

Das Misverhältniß bes Andronifus mit bem Rai= fer Manuel murbe aber bald noch ernsthafter, und Manuel fant in ben Reben und handlungen bes Undronikus Beweise für die Unredlichkeit der Absichten bes gefürchteten Nebenbuhlers; er umgab ihn baber mit Spahern, beren Berichte bem Argwohne bes Rai= fers täglich neue Starte gaben. Undronitus erregte auferbem zu biefer Zeit bas Misfallen bes Raifers und bes ganzen Geschlechtes ber Komnenen burch bas ärgerliche Berhältnift, in welchem er mit Eudocia, ber Tochter bes Sebastokrator Andronikus, eines ber beiben altern, ichon vor bem Raifer Johannes gestorbenen Brüder bes Raifers Manuel, lebte, inbem er biefes Berhältniß, welches noch badurch veridlimmert wurde, baf Eudocia eine Witme war, nicht zu verbergen fuchte, sondern vielmehr öffentlich zur Schau trug. Die Brüder ber Eudocia und ihr Schwäher, Johannes Rantafuzenus, machten mehrere vergebliche Berfuche, Diefes Berhaltniß zu ftoren und an dem Andronikus wegen ber Schande, welche er

p. 34.) zuerst des Andronitus erwähnt, fügt er die Worte hinzn: "Dessen wir im Vorhergehenden oft gedacht haben (οδ πολύν έν τοῖς έμπροσθεν έποιησάμεδα λόγον)"; es sindet sich aber leider in dem gedruckten Texte des Cinnamus keine frühere Erwähnung des Andronikus.

über ibr Gefdlecht brachte, fich ju rachen; wiber ben ebenfo verwegenen als ichlauen Mann war aber me= ber burch Lift noch burch Gewalt etwas auszurichten, und fein Berhältniß mit Eudocia murbe nur um fo vertraulider, je mehr beren Bermandte es misbilligten und erschwerten. Noch weniger wirksam waren bei Andronifus, welchem bie Achtung, in welcher er bei Andern ftand, febr gleichgültig mar, Ermahnungen und Borftellungen; vielmehr gab er Denen, welche ibn ermahnten, ein sittsameres Leben zu führen, mit bitterer Berhöhnung bes Raifers Manuel, welcher ein ähnliches Mergenif gab, jur Antwort, bag ber Unterthan nach bem Beispiele seines Berrn fich zu richten, und mas aus einer Töpferei tomme, gleicher Art zu fein pflege. 1) Unter biefen Umftanben bielt ber Raifer Manuel es für nöthig, ben Andronifus aus der Sauptstadt zu entfernen; er ernannte ibn zum Statthalter von Cilicien und Ifanrien und übertrug ibm den Krieg wider ben Fürsten Torofes von Rleinarmenien, welcher auf Roften ber Romer in Cilicien feine Berrichaft zu erweitern fuchte. 2)

<sup>1) &#</sup>x27;Ως τα τής αύτης δμοστοιχεί (δμοστιχεί) και συνάδει πως κεραμείας. Nicetas S. 52. Hieronhmus Bolf hat in seiner lateinischen Uebersetzung ein anderes Sprichwort an die Stelle des griechischen gesetzt: aquam ex eodem sonte petitam eundem saporem reserre.

<sup>2)</sup> Cinnamus (ed. Paris.) S. 69, wo bes von Ricetas

Diefen 'Auftrag erfüllte Andronifus mit einer Rachläffigkeit, welche wol nur burch feine Ungufriebenheit mit feiner Entfernung aus ber Sauptstadt fich ertlären läft. Er belagerte amar bie Stadt Mop8= vestig, wo Toroses damals sich aufhielt, beschäftigte fich aber, obgleich ber armenische Fürst burch frühere Rriege ben Griechen ale ein fühner und unternehmenber Mann befannt war, weniger mit ber Belagerung als mit mancherlei Beluftigungen, und felbit an theatralischer Unterhaltung gebrach es nicht in bem Lager bes Andronitus. Die Folge war, baf Torofes Die Unthätigkeit und Unachtsamkeit feines Gegnere fich ju Rute machte, in einer bunkeln und regnichten Racht einen Ausfall aus ber belagerten Stadt unternahm und bas griechische Beer, obgleich Andronitus auch in biefem Rampfe seinen Ruhm als tapferer und unerschrockener Krieger bewahrte, umringte und zur verwirrtesten Flucht nöthigte, bergestalt, daß Unbronifus, ba ihm ber Weg nach ben Grenzen bes griechischen Raiserthums versperrt war, sich gezwun= gen sah, nach Antiochien zu fliehen. 1)

ausführlich ergählten Berhältniffes bes Andronikus mit Eudocia feiner Erwähnung geschieht.

<sup>1)</sup> Cinnamus S. 69—71. Dieser cilicische Krieg, bessen Ricetas nicht erwähnt, ereignete sich nach Abulsfarabsch (Chron. Syr. p. 342) im J. 1154; die bv-

Wiewol ber Kaifer Manuel, als Andronikus nach einiger Zeit wieber in Konstantinapel erschien, vollkommen berechtigt war, feinen leichtsinnigen Better mit Borwürfen zu empfangen, so unterbrückte er gleichwol öffentlich feinen Unwillen, ehrte fogar ben Andronitus mit Geschenken, und nur insgeheim foll er ihm wegen ber nachläffigen und ungeschickten Lei= tung bes cilicischen Krieges Borwürfe gemacht haben. Der Raifer, welcher noch immer feine Krone burch ben Chrgeiz bes Andronifus, vielleicht nicht mit Unrecht, gefährdet glaubte, beeilte fich aber, feinen Re= benbuhler wieber aus ber Sauptstadt zu entfernen, tnbem er ihn jum Dur ober Statthalter ber aukerften nördlichen Grenzproving von Niffa und Branitoba 1) ernannte und biefer Proving noch bie Stadt Raftoria beifügte.

Daß Andronifus die Statthalterschaft von Servien ebenso sehr wie die frühere Statthalterschaft von Cilicien und Isaurien als eine Berbannung betrachtete, war natürlich, und seine feindselige Gesinnung gegen Manuel, wenn sie auch durch die äußere ehren-

gantinischen Geschichtschreiber geben feine Zeitbeftimmung an.

<sup>1)</sup> Cinnamus S. 71. Eben biefe Proving (Gervien) heißt bei Nicetas (S. 51) bie Statthalterschaft von Braniboba und Belgrab.

volle Aufnahme, welche ihm nach feiner Rücktehr aus Cilicien ber Raifer gewährt hatte, einigermaßen war gemilbert worden, kehrte oaber bald in ihrer gangen Stärfe gurud. Rach ber Erzählung bes Gefchicht= fcreibers Johannes Cinnamus hatte Andronikus icon in Cilicien barauf gebacht, ben Kaifer Manuel vom Throne zu verbrangen, und in biefer Abficht Berbinbungen mit bem Gultan Mafub von Ronium und bem Könige von Jerusalem angeknüpft 1); obwol sich nicht einsehen läft, wie er glauben tonnte, burch ben Bei= ftand eines tilrtischen Gultans von nicht fehr bedeutender Macht und eines driftlichen Rönigs, welcher nur mit Mube in bem Besitze feines eigenen Reichs fich behauptete, Berr bes griechischen Raiferthums gu werben. Um so mehr aber erwachte in ihm bie Soffnung, fein Ziel zu erreichen, als ihm, nachbem er bie Statthalterschaft von Servien übernommen hatte, in bem Könige Beifa von Ungarn, welcher niemals in freundschaftlichen Berhältniffen mit bem Raifer Manuel war, ein mächtiger Bunbesgenoffe fich barbot. Der König von Ungarn fagte bem Androni= fus ben gewünschten Beiftand ju unter ber Bebingung, baf ihm bie Stabte Niffa und Branipoba abgetreten wurden; und Andronifus fuchte bie Ausführung seiner Blane noch baburch zu sichern, bag er

<sup>1)</sup> Cinnamus G. 72.

auch mit bem beutschen Raiser Friedrich I. burch Abgeordnete wegen eines Bündniffes in Unterhandlungen trat. Che aber Beifa feine Bufage erfüllen fonnte, murbe biefes Bündnif bem Raifer Manuel verrathen, obgleich Andronifus burch bas Borgeben, baß feine gebeimen Unterhandlungen mit bem Ronige von Ungarn feine andere Absicht hatten, als gum Bortheile bes griechischen Sofes eine Partei unter ben ungarifden Magnaten zu gewinnen, ben griechifden Sof irre zu leiten fich bemüht hatte. Andronifus erichien jedoch mit ber größten Unbefangenheit zu Bu= gang, und Manuel, welcher fich scheute, ben Befpielen feiner Jugend als einen Berrather zu ftrafen, ober baburch, bag er bie Zuneigung bes Anbronifus gewönne, am besten gegen beffen fernere Feinbichaft fich ficher zu stellen glaubte, empfing ihn mit Freundlichteit und Wohlwollen. Erst als Andronifus mahrend ber Jagbbeluftigungen bei Beraflea ober Belagonia, einer thracischen Stadt, in welchen er ben Raifer Manuel begleitete, aufe Neue Berbacht wider fich erwedte, ließ ber Raifer feiner Berfon fich bemach= tigen und ihn in einem Thurme bes großen Balaftes zu Konstantinopel einsperren.

Die Beranlassung zu biesem Entschlusse bes Kaifers wird von den beiden byzantinischen Geschichtschreibern, welche bie von ihnen erlebten Begebenheiten des griechischen Reichs beschrieben haben, Cinnamus und Nicetas,

verschiedene Weise erzählt. Nach bem Erstern biefer beiben Schriftsteller 1) veranlagte Andronifus feine Befangenschaft burch zweimalige mislungene Unschläge wider bas Leben bes Raifers Manuel; nach Nicetas 2) wurde Manuel zu jenem Entschlusse vermocht burch bas Zureben ber Brüber ber Eubocia, mit welcher Andronifus zu Belagonia bas ehemalige Berhältniß erneuert hatte. Die Brüber ber Endocia versuchten es, bes Andronitus, mahrend er bei feiner Geliebten in ihrem Zelte war, fich zu bemächtigen, und als Andronitus, gewarnt von der Eudocia, welche von ben Absichten ihrer Brüber Runde erhalten hatte, burch Ruhnheit und Gewandtheit mitten burch bie Bewaffneten, von welchen bas Zelt umgeben war, ben Weg fich geöffnet hatte und ben Nachstellungen entgangen mar: fo gelang es ben Brübern ber Eubo= cia, ben Raifer Manuel zu überzeugen, bag bie Sicherheit bes faiferlichen Throns bie Ginfperrung bes ränkevollen Andronikus erfoderte. Ueberhaupt ift Nicetas febr geneigt, ben Berrath, beffen Andronikus bamals beschuldigt wurde, nicht für vollkommen er= wiesen und bas Misverhältniß beffelben mit bem Rai= fer Manuel für bie Folge ber Berleumbungen und Anschwärzungen, welche von ben Brübern ber Eubocia

<sup>1)</sup> Cinnamus G. 74.

<sup>2)</sup> Nicetas G. 51.

ausgingen, zu halten. Daß aber zwischen Andronistus und dem Könige von Ungarn Berabredungen zum Nachtheile des Kaisers Manuel stattgefunden hatten, bewies der Erfolg, indem der König von Ungarn, bevor er das Schicksal des Andronikus erfuhr, den Krieg gegen das griechische Reich durch einen Angriff auf Belgrad eröffnete. 1)

Andronikus schmachtete neun Jahre im Gefängnisse 2), und mehrere Bersuche, zu entsliehen, hatten
nur die Folge, daß er sorgfältiger bewacht und mit
größerer Strenge behandelt wurde. Einmal gelang es
ihm, während der Kaiser Manuel in Sissicien wider
ben armenischen Fürsten Toroses Krieg führte, durch
einen verborgenen unterirdischen Gang aus dem Thurme
bes großen Balastes, in welchem er gefangen gehalten wurde, zu entwischen; vergeblich suchte man den
Flüchtling nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch
in verschiedenen Seehäsen, und vergeblich waren die
Nachsorschungen, welche die Statthalter der Provinzen auf den Besehl des Kaisers anstellten; man bemächtigte sich endlich der Gattin des Andronisus 3),

<sup>1)</sup> Cinnamus G. 75. Ricetas G. 51.

<sup>2)</sup> Cinnamus S. 134. Ricetas (S. 53) fagt blos, er fei mahrenb einer geraumen Zeit (Ep' ixavov xpovov) in harter Gefangenschaft gehalten worben.

<sup>3)</sup> Weder Cinnamus noch Nicetas geben ben Ramen und bas Geschlecht ber Gattin bes Andronifus an.

indem man fie ber Theilnahme an ber Flucht ihres Gemabls beschuldigte, und sperrte fie in bemfelben Gefängniffe ein, aus welchem Andronikus nicht lange zuvor entflohen war. Andronitus war aber, während jene vergeblichen Nachforschungen angestellt wurden, noch in ber Nähe feines ehemaligen Gefängniffes und besuchte, ohne baf es einer ber Spaber, welche ihm nachstellten, gewahr wurde, täglich vermittelst beffelben unterirbifden Banges, welchem er feine Freiheit verbantte, feine Gattin, welche in Folge biefes Umganges ihren Sohn Johann gebar. Erst nach einiger Zeit fand er Gelegenheit, aus ben Mauern von Konstantinopel zu entkommen, und begab sich nach Kleinasien, wurde aber in ber Stadt Melangea erkannt, ergriffen und wieder nach Konftantinopel geliefert, wo man ihn in demfelben Thurme, aus welchem er entflohen war, in ein festeres Befängnift brachte und ihm boppelte Fesseln anlegte, 1) Endlich täuschte Andronikus aber boch fowol die Bachfamfeit feiner Bachter als bie Nachforschungen, mit welchen man ihn verfolgte. Durch einen Stlaven, welcher ihm, als er fich hatte frank melben laffen, zur Aufwartung gegeben wurde, verschaffte er fich Abdrude ber Schlüffel feines Befangniffes in Bache und brachte biefe in bie Sande feiner Gattin und feines Sohns Manuel, welche nach

<sup>1)</sup> Nicetas S. 53, 54.

jenen Abbruden Rachschluffel machen ließen und biefe Schluffel, fowie bie übrigen Mittel zur Flucht, bem Andronitus überfandten, wozu die Gefäfe benutt mur= ben, in welchen bem Gefangenen täglich Bein ge= bracht murbe. In einer Racht, mabrend bie Bachter ichliefen, öffnete Unbronitus bie Thuren feines Befängniffes, hielt fich einige Tage in bem boben Grafe eines freien Blates, welcher von bem faifer= lichen Balafte eingeschloffen murbe, verborgen und lieft fich bann, ale er bie gelegene Zeit bazu fand, vermittelft eines Stride, welchen ihm feine Gattin und fein Sohn überfandt hatten, von ber Mauer bes großen Balaftes berab, beftieg ein Fabrzeug, welches bereit gehalten wurde, und ward von demfelben nach feiner Wohnung, welche in ber Nabe bes Safens Blanta 1) lag, gebracht. Auch auf Diefer kurzen Fabrt entging Andronifus ben Nachforschungen Derer, welche ihm nachspähten, nur burch feine Beiftesgegen= wart, indem er fich, als er eingeholt wurde, für einen entlaufenen und wieber eingeholten Stlaven feines Schiffere ausgab; biefe Rolle mit großer Befchidlichteit spielte und vornehmlich bie Furcht vor ber

<sup>1)</sup> Der jehige hafen Blanga Bosthan. S. Jos. von hammer's: Conftantinopolis und ber Bosporus, I, S. 122. Begen dieser Lage führte das haus des Andronifus den Ramen Blanta ober Blanga (δ οίχος τοῦ Βλάγγα), Ricetas S. 65.

Büchtigung, welche ihm bevorstände, so täuschend barzustellen mußte, daß ber Wächter, welcher ihn bewachte, zum Mitleiden gerührt wurde und bie Flucht, bes Andronifus beförderte. Erft in feiner Wohnung entledigte er fich völlig feiner Teffeln, verließ bann unerkannt die Stadt und bestieg außerhalb berfelben 1) ein Bferd, welches für ihn bereit fand, und ent= fam glüdlich nach ber am Meere liegenden thraciichen Stadt Andialus. Dort fand er bei bem Statt= halter Bupaces eine gastfreundliche Aufnahme, wofür biefer hernach auf Befehl bes Raifers Manuel burch eine öffentliche Beigelung gezüchtigt murbe; und nachdem Andronikus zu Andialus burch einige Ruhe fich erquidt hatte, so begab er sich auf ben Weg nach Salitsch, in ber hoffnung, bei Jaroslam, bem ruffifden Fürften biefer Stabt. Schut und Beiftand zu finden. 2) Dahin aber gelangte er nicht ohne Gefährlichkeit, indem die Ballachen fich feiner bemächtigten und beschlossen, ihn bem Raifer Manuel auszuliefern; er rettete sich jedoch auch dieses Mal durch'

<sup>1)</sup> Bei Melibotus. Nicetas a. a. D. Bergl. Cinnamus, bessen Bericht in einigen Nebenumständen von der Erzählung des Nicetas abweicht.

<sup>2) &</sup>quot;Galitia (Halitsch) ist", sagt Nicetas, "ein Filrftenthum (τοπαρχία) bei ben Russen, welche auch hyperboreische Scythen genannt werden."

Lift, inbem er auf eine taufdenbe Beife fich frank ftellte, an beftigen Schmerzen bes Unterleibes zu lei= ben vorgab und burch biefes Borgeben fich bie Erlaubnig verschaffte, von Zeit zu Zeit von feinen Begleitern fich ju entfernen. Auf folche Beife ent= ichlüpfte er in einer Racht ben Wallachen 1), welche, als Andronifus zu lange ausblieb, ihm nachgingen, aber nichts fanten als ben Stod, welcher ihrem Gefangenen gur Stuge gebient hatte und von ihm mit feinem Oberfleibe und feinem Bute auf eine folche Beife bedeckt und im Boben befestigt war, baf biefes Trugbild biefelbe Stellung barbot, in welcher bie Ballachen furz vorher den Andronifus gesehen hat= ten: biefer aber mar icon in bie benachbarte Bal= dung entflohen. 2) Bon bem Fürsten von Salitsch wurde er nicht nur gastfreundlich aufgenommen, fon= bern er gewann, obwol er nur furge Beit gu Salitich verweilte, beffen Bertrauen fo fehr, bag er nicht nur ber ungertrennliche Befellschafter beffelben mar, fon= bern auch in allen Angelegenheiten von ihm zu Rathe gezogen wurbe.

<sup>1)</sup> nicetas G. 66.

<sup>2)</sup> Rach Cinnamus (S. 74) rettete fich Anbronifus auf ähnliche Beife aus ber Gefahr, als er bei Belagonia bem Kaifer Manuel nach bem Leben trachtete und entbedt wurde.

Dem Raifer Manuel mar biefe Bertraulichkeit bes Andronitus mit dem Fürsten von Salitsch um fo bebenklicher, ale bie romifden Grenzen bamale auf's Neue von einem Angriffe ber Ungarn bedroht murben, indem ber bamalige König Stephan von Un=. garn, Sohn bes Ronigs Beifa, auf Rache bachte gegen ben Raifer Manuel; benn ber griechische Raifer hatte mit Lift und Gewalt fich bemuht, bem Dheim bes ungarischen Königs gleiches Namens, welcher ber Gemahl ber Maria, ber Nichte bes Raisers, mar, die Thronfolge in Ungarn nach bem Tobe bes Königs Beifa zu verschaffen und ben jungern Stephan von dem Throne, welchen er vermoge ber testamentari= ichen Berffigung feines Baters Beifa erlangt hatte, zu verdrängen. Als aber Manuel erfuhr, baf Anbronitus wirklich bie Abficht hatte, feine Gefangen= ichaft mit bem Beiftande eines ruffifden Beeres ju rächen, und ein Berfuch, ben Fürsten von Salitsch zur Auslieferung bes Andronikus zu bewegen, ohne Erfolg geblieben war 1), so eilte er, mit ihm sich zu verföhnen, und Andronikus ließ fich burch bie Berbeiffungen bes Raifers bewegen, feine Blane auf-

<sup>1)</sup> Cinnamus S. 134, wo dieser Bersuch bes Kaisers, die Ausstieserung bes Andronikus durch die Bermittelung eines Gesandten zu bewirken, nur sehr leise angebentet wird.

zugeben und an ben Hof von Byzang zurudzufehren. 1)

In bem ungarischen Feldzuge, welchen der Kaifer Manuel im Jahre 1161 bald nach Rückfehr des
Andronikus unternahm, leistete Andronikus sehr nitzliche Dienste, vornehmlich bei der Belagerung von
Zeugminum, und auch von seinem vielseitigen Talente
gab er während dieser Belagerung einen Beweis.
Nach seiner Angabe wurde eine treffliche Bursmaschine erbaut und auf eine so wirksame Weise von
ihm angewendet, daß durch die schweren Steine, welche
er aus derselben schleubern ließ, ein Theil der Mauer
niedergeworsen wurde und die Stadt von dem griechischen Heere erstillent werden konnte. Andronikus
selbst war einer der ersten, welche vermittelst einer
Sturmleiter die Höhe der Mauer von Zeugminum
erstiegen. <sup>2</sup>)

Raum war aber ein Waffenstillstand mit den Unsgarn geschlossen und ber Raiser Manuel mit Andropritus nach Bhzanz zurückgekehrt, so erneuerte sich bas alte Misverhältniß bieser beiben unversöhnlichen Rebenbuhler. Diese neue Störung ihres guten äußern

<sup>1)</sup> Cinnamus S. 143. Ricetas S. 66.

<sup>2)</sup> Cinnamus G. 142, 143 (wo bie belagerte Stadt Bengma genannt wirb), Ricetas G. 68.

Bernehmens foll veranlaft worden fein burch die Abficht bes Raifers Manuel, ben Gemabl feiner Tochter Maria, ben ungarischen Brinzen Bela, welcher ben Namen Alexius angenommen batte. zu feinem Nachfolger auf bem faiferlichen Throne zu ernennen, und von ben Groken bes Reichs bie Leistung eines Gibes au fobern, burch welchen fie fich verbindlich machen follten, nach bem Tobe bes Raifers Manuel als beffen Nachfolger keinen Andern außer bem unggrifden Bringen Alexius anzuerkennen. Andronifus widerrieth bem Raiser, welcher eben bamals mit feiner zweiten Gemahlin, ber iconen antivdischen Bringen Maria, fich verbunden hatte, die Ausführung biefes Borhabens, indem er ihm vorstellte, daß es höchft voreilig fein würde, einen Nachfolger zu ernennen und bem= felben in voraus huldigen zu laffen, in einer Zeit, in welcher für ben Raifer noch bie Möglichkeit vorbanben ware, burch feine zweite Bemahlin einen Sohn zu erhalten, ba bie Geburt eines Sohns bie Aufhebung jener Anordnung zur nothwendigen Folge haben wurde; und Andronikus foll noch die bittern Worte hinzugefügt haben: "Wie fann ber Raifer fo febr von Gott verlaffen fein, bag er biefen Fremd= ling, welcher sich unter uns eingeschlichen hat, zur Schmach ber Römr zu unferm Berrn machen will!" Obgleich mehrere Große ber Ansicht bes Andronikus beitraten, fo beharrte Manuel bennoch bei bem ein=

mal gefaßten Beschlusse 1), und der Widerspruch, welcher von Andronikus war erhoben worden, hatte keine andere Wirkung, als daß Manuel die baldige Entfernung des unbequemen Mannes aus der Hauptstadt aufs Neue für nothwendig achtete.

Andronitus erhielt ben Befehl, jum zweiten Dale bie Statthalterichaft von Cilicien und Ifaurien und Die Leitung bes Kriegs gegen ben armenischen Fürsten Torofes zu übernehmen. Wenn auch Nicetas versichert 2), bag biefer Auftrag ein Beweis bes großen Bertrauens gewesen sei, welches Manuel zu ber Klugheit und Tapferfeit bes Andronifus gehegt habe, inbem ber Raifer bie Bertheibigung jener Proving gegen die Eroberungssucht bes Toroses als eine sehr wichtige Angelegenheit bes Reichs betrachtete, fo bringt gleichwol biefer Schriftsteller felbft bie zweite Ernennung bes Andronikus zum Statthalter von Cilicien und Isaurien in eine fo genaue Berbindung mit bem eben ergahlten Streite, bag bie Bermuthung fich aufbringt, bag ber Raifer Manuel weniger baran bachte, bem Andronifus Belegenheit zu verdienstlichen Thaten ju geben, als ihn aus ber Nähe bes Sofes ju entfernen und in einer entlegenen Proving ju beschäftigen. Andronitus betrachtete ohne Zweifel biefe

<sup>1)</sup> Nicetas S. 69.

<sup>2)</sup> A. a. D.

Statthalterschaft als eine Berbannung, und obgleich Manuel ihn, bevor er nach Tarfus, ber Sauptstadt feiner Statthalterichaft, abging, mit vielem Golbe befchenkte 1) und ihm gur Bestreitung ber Rosten bes Rriegs gegen Torofes bie Ginfünfte von Copern anwies 2): so verfuhr Aubronitus auch biefes Mal in ber Berwaltung und Bertheidigung ber ihm anvertrauten Proving nicht nur mit grenzenlofer Rachlaffigfeit, sondern auch mit einem in der That unglaub= lichen Leichtsinne und sogar mit frevelhaftem Muthwillen. Rachdem er in mehreren Gefechten, welche er gegen ben fühnen und unternehmenden Torofes beftant, ben Rurgern gezogen hatte, fo befchloß er ein enticheibendes Treffen zu liefern, ftellte aber fein Beer in eine Schlachtordnung auf, welche fo abenteuerlich war 3), daß kaum an der boshaften Absicht des An= bronifus, das Berderben ber ihm anvertrauten Trup= ven zu bewirken, gezweifelt werden kann. Die von ibm gemählte Schlachtordnung stellte nämlich, wie Nicetas berichtet, ein Thier bar, mit bem Ropfe, bem Sintertheile und ben verhältnigmäßigen Gliebern. 4)

<sup>1)</sup> Cinnamus S. 146.

<sup>2)</sup> Cinnamns a. a. D. Nicetas G. 69.

<sup>3) &</sup>quot;Anbronifus hatte", sagte Nicetas, "einen gar wunder» lichen Einsall (βουλεύεταί τι παραβολώτατον)."

<sup>4) &#</sup>x27;Ανδρονίκος μὲν ὅσα καὶ ζῶον τὴν στρατιάν εἰ

Toroses, welcher sein Geer auf zweckmäßige Weise in verschiedene Abtheilungen gesondert hatte, sodaß er zu rechter Zeit seine ermüdeten Truppen durch frische Streiter unterstüßen oder ersetzen konnte, gewann also ohne große Gefahr einen entscheidenden Sieg; und es war nichts als eine unnüße Berwegenheit, daß Andronikus, als seine Truppen schon in der verwirrtesten Flucht begriffen waren, wider den Toroses, welcher, umgeben von einer zahlreichen Leidwache, in einiger Entsernung die Rücksehr seiner die Römer versolgenden Scharen erwartete, mit gewaltiger Heftigsteit rannte, mit seiner Lanze den armenischen Fürsten aus dem Sattel warf und dann mit Bligesschnelle zu seinen sliehenden Truppen zurücksehrte. 1)

Nach biesem burch ben frevelhaftesten Muthwillen herbeigeführten unglücklichen Ausgange jenes Treffens durfte Andronikus nicht auf die Nachsicht und Berzeihung des Naisers Manuel rechnen, und er entschloß sich daher, der verdienten Strafe, welche ihm bevorstand, durch die Flucht sich zu entziehen. Er begab sich, alles Geld, welches er in Cilicien und

κεφαιήν και μέρος το κατόπιν και μέλη ἀνάλογα τώ παντι συνδιαθέμενος είχε. Ricetas a. a. D.

<sup>1)</sup> Ricetas S. 70. Cinnamus ermähnt (S. 146) nur in allgemeinen Ausbrucken bes furzen Aufenthalts bes Andronifus in Cicilien.

Eppern erprest hatte, mit sich nehmend und von einem zahlreichen Gesolge begleitet, zuerst nach Antioschien, wo es ihm gelang, die Prinzeß Philippa, die schöne Tochter des Fürsten Naimund und Schwester der griechischen Naiserin Maria, durch sein einschweischelndes Betragen so sehr für sich zu gewinnen, daß schon von einer Bermählung die Rede war 1); und vergeblich bemühte sich der Kaiser Manuel, dieses Berhältnis dadurch zu stören, daß er den Constantinus Calamanus, den Nachsolger des Andronisus in der Statthalterschaft von Cilicien, bewog, nach Antiochien sich zu begeben und um die Hand der Prinzeß Philippa zu werben. Dieser Bersuch, jene dem Kaiser unangenehme Berbindung zu hindern, konnte um so weniger den erwünschten Erfolg gewähren, da

<sup>1)</sup> Die erste Gemahlin bes Andronikus scheint damals nicht mehr am Leben gewesen zu sein, obgleich die Schriftsteller der Zeit ihres Todes nicht erwähnen; Nicetas erzählt nur (S. 165), daß Andronikus, als er Kaiser geworden war, den Leichnam seiner ersten Gemahlin aus dem Aloster Ankurius nach der Kirche der vierzig Heiligen bringen ließ, wo er auch für sich selbst ein Begräbniß einrichtete. Cinnamus misdilligt die Verlobung des Andronikus mit der Philippa nur aus dem Grunde, weil nach byzantinischen Gesetzen diese Ehe wegen naher Verwandtschaft der Verlobten nicht zulässig war.

Calamanus ein Mann von fleiner und unansehnlicher Gestalt mar, welcher von ber leichtfertigen Philippa verspottet murbe und nicht einmal eine Audienz fich verschaffen tonnte, um feine Werbung vorzutragen. Andrenitus murbe jedoch bes Berbaltniffes mit ber Bhilippa bald überdruffig, und ba er ohnehin in Untiodien wegen ber Rabe ber griechischen Grenze fich nicht völlig ficher glaubte, fo verließ er plöglich ben antiodifden Sof, an welchem er gaftfreundliche Aufnahme gefunden hatte, Die Hoffnung feiner bisherigen Beliebten auf leichtfinnige Beife täuschent, und begab fich nach Berufalem. Der König Almarich von Berufalem mar zu ber Zeit, als Andronifus nach ber heiligen Stadt fam, zwar in Aegypten, wo er gegen Schirtub, ben Dheim bes nachherigen Gultans Galadin, Rrieg führte; bie Bralaten und Barone bes Ronigreiche Jerufalem aber freuten fich ber Unfunft bes vornehmen griechischen Berrn und erwarteten von ibm und ber gablreichen Ritterschaft, welche ibn begleitete, nutlichen Beiftant in ber Bertheibigung bes beiligen Landes; und ber König Amalrich, als er von feinem ägnptischen Feldzuge zurückgekehrt war, verlieb bem Andronifus bie Stadt Berntus. 1) Es gelang, wie es ben Anschein hat, bem liftigen Andronitus,

Guilelmi Tyrii historia Hierosolymitana, lib. XX.
 c. 2.

bem Könige Amalrich sowol als den Prälaten und Baronen des Königreichs Jerusalem das Verhältniß, in welchem er zu dem Kaiser Manuel stand, verborgen zu halten; denn da zwischen dem griechischen Kaiserthume und dem Königreiche Jerusalem zu dieser Zeit ein sehr freundschaftliches Vernehmen bestand, so würde man dem Flüchtlinge schwerlich eine so günstige Aufnahme gewährt haben, wenn das gewissenlose und boshaste Vetragen, durch welches Andronikus während seiner kurzen Verwaltung der Statthalterschaft von Eilicien den Kaiser Manuel zu gerechtem Unwillen gereizt hatte, in Palästina bekannt gewesen wäre. 1)

Diese freundliche Aufnahme vergalt Andronitus' baburch, daß er mit Theodora, ber Bitwe des versstorbenen Königs Balbuin, Tochter des Sebastotrators Isaak Komnenus und Nichte des Kaisers Manuel, ein Liebesverständniß anknüpfte, welches um so größeres Aergerniß im heiligen Lande erweckte, als die verwitwete Königin eine nahe Berwandte des Andronitus war. Durch Theodora ersuhr aber Andronitus

<sup>1)</sup> Der Erzbischof Wilhelm von Tyrus erwähnt in ber eben erwähnten Stelle weber jener dem Andronikus nachtheiligen cilicischen Angelegenheit, noch ber leichtfinnigen Beise, in welcher Andronikus die antiochische Brinzeß Philippa verließ.

febr bald, baß ber Aufenthalt in Balaftina ihm nicht langer Sicherheit gemabrte, indem bie Königin ibm ein Schreiben bes Raifers Manuel mittheilte, burch welches alle Behörden in Colefprien aufgefodert wurben, ben Andronifus ju fangen und ber Augen ju beranben. Da er mit gutem Grunde fürchtete, baf weber ber König Almarich, noch bie Barone bes Konigreiche Jerufalem geneigt fein murben, einen leichtsinnigen Buftling, welcher burch ärgerliche Sittenloffakeit einen allgemeinen Unwillen erregte, fernerbin gegen bie verbiente Strafe ju ichuten, fo beichleunigte er feine Rlucht. Bevor jenes taiferliche Schreiben in Balaftina befannt murbe, verließ er bas Ronigreich Berusalem, und Theodora, welche von ben ihr als Bitthum angewiesenen Ginfunften ber Stadt Btolemais ein beguemes und ehrenvolles Leben batte führen tonnen, jog es vor, die Buhlerin eines mantelmuthigen Wolluftlings zu fein und mit ihm ein unstetes und gefahrvolles Leben zu führen. Nach ber Erzählung bes Geschichtschreibers Ricetas batte bie Königin, ale fie mit bem Andronifus die Reife antrat, nur die Absicht, ihn auf einem Theile bes Weges zu begleiten und bann beimzutehren; fie blieb aber halb freiwillig halb gezwungen bie Gefährtin feiner Flucht und feiner mehrjährigen Irrfale. Mit biefer Erzählung ift auch bie Nachricht bes Erzbifchofs Bilhelm von Tyrus, eines gleichzeitigen und fehr

achtbaren Geschichtschreibers, nicht im Widerspruche, daß Andronikus die Königin Theodora durch eine trügerische Einladung nach Berhtus gelockt und dann entführt habe. 1)

Andronikus nahm, als er unter den Christen nicht mehr sicher zu sein glaubte, seine Zuslucht zu den Saracenen. Er begab sich zuerst nach Damaskus, wo der ebenso edelmüthige als tapsere Nureddin ihn gastfreundlich aufnahm, suchte späterhin am Hose des Chalisen von Bagdad<sup>2</sup>) Schutz, irrte, als er auch in Bagdad keine bleibende Stätte fand, begleitet von der Königin Theodora, an den Hösen verschiedener türksscher Fürsten umher, hielt sich auch in Iberien einige Zeit auf, kehrte aber bald wieder zu den Türken zurück, und fand endlich an dem Sultan Kilidsch Arssan von Ikonium, welchen er früherhin oft zum Gegenstande seiner Spötterei gemacht hatte, einen treuen Beschützer.

<sup>1)</sup> Nicetas S. 71. Guil. Tyr. I. c.

<sup>2)</sup> Der Erzbischof Wilhelm von Tyrus sagt, 'Andronitus habe mit Begünstigung Aureddin's (favente Noradino) nach Persien sich begeben. Unter Persien versteht Wilhelm von Tyrus gewöhnlich das eigentliche Chasisat, dessen hauptstadt Bagdad war. Bas aber ben Sultan Aurreddin bewog, den Andronikus nach Persien zu befördern, wird von dem Erzbischof Wilhelm verschwiegen.

<sup>3)</sup> Andronifus pflegte, wie Ricetas (G. 61) erzählt, gu

Neber die Unternehmungen und Schickfale des Anstronikus während seines Aufenthaltes in Iberien und in den Ländern der Muselmänner ist uns nichts Ansteres überliesert worden, als daß er an mehreren Heerzügen der Türken gegen die Griechen Theil nahm und die Christen, welche als Gefangene in seine Hände sielen, dem Sultan Kilidsch Arslan überlieserte, wosfür die Geistlichkeit von Konstantinopel ihn mit dem firchlichen Banne strafte. 1)

Der Raifer Manuel verfucte es mehrere Male.

jagen, ber Gultan Kilibich Arslan (Löwenschwert). welchen bie Griechen Rlitiaftblanes nannten, follte eigentlich Kutastlan (von xourtos und achar ober Arstan, b. i. ber tabme Lowe) beifen, meil ber Gultan burch bie Bicht an ben Sanben und Guffen gelabmt war. Nicetas bezeichnet biefen Gultan, melden er fonft einfach ben Gultan von Itonium nennt, ba, wo er von beffen Berbinbung mit Anbronifus rebet, als ben Beberricher ber ganber, welche mit Rolonea und Chalbaa gufammengrengten. Rolonea war aber bie Ctabt, welche jur Zeit bes Ricetas, wie er felbft (3. 28) fagt, Tarara bieft und an ber Grenze ber Berricaft bes Gultans Rilibic Arslan lag, und es fann alfo mit bem von nicetas etwas unbestimmt angebeuteten Gultan, welchen er (G. 114) Saltuch - Santovy nennt, fein anberer ale ber Gultan von 3tonium gemeint fein.

<sup>1)</sup> Cinnamus S. 146.

ben Anbronitus, mabrend berfelbe in bem Schute ber Türten fich befand und biefe gefährlichen Weinde bes griechischen Reichs mabricheinlich zu Keindseligkeiten aufreizte, burch Lift ober Macht in feine Bewalt zu bringen; und auch Nachstellungen wiber bas Leben bes Andronifus blieben nicht unversucht. Andronifus aber, welcher in ber Runft, fich angenehm und beliebt zu machen, ein Meifter war, batte bie Bunei= gung ber Türken fo fehr gewonnen, baf weber bie Bersprechungen noch bie Drohungen bes Raisers Ma= nuel ben Gultan von Ifonium gur Untreue gegen fei= nen Gastfreund bewogen. Bielmehr räumte ber Gul= tan dem Andronikus und seiner Theodora eine burch Ratur und Runft feste Burg als Wohnsitz ein. Es gelang aber endlich bem Raifer Manuel, vermittelft ber Dienstfertigkeit bes Statthaltere Nicephorus Ba= läologus von Trapezunt der Theodora und der bei= ben Kinder, welche fie bem Andronikus geboren hatte 1), fich zu bemächtigen; und Andronikus, beffen Tugend in früherer Zeit die Beständigkeit ber Liebe und Zu= neigung keineswegs gewesen war, hing an feiner Beliebten sowol als ben Kindern, welche er mit ihr er= zengt hatte, mit einer folden Innigfeit, bag er bie Trennung von ihnen nicht zu ertragen vermochte.

<sup>1)</sup> Theodora gebar bem Andronitus einen Sohn (Alerius) und eine Tochter (Frene). Nicetas S. 71.

Um wieder zu bem Befite feiner geliebten Theobora und feiner Rinder, welche fammtlich nach Ronstantinovel maren geführt worden, zu gelangen, nahm Andronifus zu ber Gnabe bes Raifers Manuel feine Buflucht und flehte burch Abgeordnete, welche er an ben taiferlichen Sof fandte, um die Berzeihung feiner Bergeben und um bie Erlaubniß, nach Ronftantinopel gurudgutehren. 218 ber Raifer biefe Bitte gewährt hatte, so eilte Andronikus nach ber Sauptstadt und ericbien in bem taiferlichen Balafte, zu einer Beit als Manuel in einer glangenben Berfammlung feiner hofleute und hohen Staatsbeamten auf feinem Throne faß, warf fich laut weinend auf ben Boben bes Gemache und jog aus bem langen und weiten Gewande, mit welchem er betleibet mar, eine ichwere, an fei= nem Salje befestigte eiferne Rette bervor, mit welcher er felbft fich gefefielt hatte. Manuel, welcher burch biefe bemuthige Gelbsterniedrigung bes ehemals fo hochfahrenden Mannes fo fehr gerührt wurde, bag auch er Thranen vergof, befahl, ben Andronitus aufjurichten. Diefer aber weigerte fich, aufzufteben, bepor ihn nicht einer ber Anwesenden an seiner Rette bis zu ben Stufen bes faiferlichen Throns gezogen haben wurde. Diefen Dienft leiftete ihm endlich Ifaal Angelus, berfelbe, welcher nach wenigen Jahren ihm Thron und Leben raubte. Manuel gewährte hierauf nicht nur bem Andronitus Bergeihung, fonvern behandelte ihn selbst mit Achtung und Auszeichnung, entfernte ihn aber bald aus seiner Rähe und wies ihm die Stadt Denäum in Paphlagonien zum fünftigen Wohnsitze an 1); wir wissen aber nicht, ob den Andronikus auch Theodora dahin begleitete. 2)

So lästig dem Andronikus das einförmige Lebensein mochte, welches er in seiner Berbannung zu führen gezwungen war, so lebte er gleichwol mehrere Jahre zu Denäum in stiller Zurückgezogenheit, und die reichlichen Einkünste, welche ihm der Kaiser angewiesen hatte, und häusige kaiserliche Geschenke gewährten ihm die Mittel, sein einförmiges Leben zu erheitern. Er entsagte aber auch in der Berbannung nicht seinen ehrgeizigen Plänen.

Der verwirrte Zustand der Dinge, welcher in dem byzantinischen Kaiserthum unmittelbar nach dem Tode des Kaisers Manuel (im J. 1180) eintrat, gab der Hoffnung des Andronisus, das lange verfolgte Ziel endlich zu erreichen, neue Stärke, und mit bewundernswürdiger Vorsicht und Klugheit wurde von ihm dieses Mal die Aussührung seine Blanes vorbereitet.

<sup>1)</sup> Nicetas S. 114, 115.

<sup>2)</sup> Daß Mexius, ber Sohn ber Theodora, in Ronftantinopel blieb, erhellt aus ber Erzählung bes Nicetas (S. 116) von der Berschwörung, an welcher Mexius balb nach bem Tobe bes Kaisers Manuel Theil nahm.

Inbem er bie Berrflichtung, Alles, mas jum Schaben bes Raifers Manuel und bes Thronfolgers Alexius führen könnte, nach feinen Kräften abzuwenden, welche Die von ihm bei feiner letten Berfohnung mit Da= nuel ausgestellte Urfunde ihm auflegte, jum Bor= mante nabm, erließ er sowol an ben jungen Raifer Alexius als an ben Patriarchen Theodofius und einige andere angesebene Manner ber Sauptstadt. Schreis. ben, in welchen er feine Misbilligung bes verderblichen Ginfluffes, welcher bem Brotofebaftus Alexius eingeraumt murbe, und feine Beforgniffe megen ber Gefahr, in welcher ber junge Raifer sowol als bas gange Raiferthum fcwebte, auf eine fehr fraftige Beife aussprach. Die Birtfamteit biefer Schreiben verstärkte Andronifus noch durch die Anführung paj= fenber Stellen ber beiligen Schrift, vornehmlich ber Briefe Bauli, welche er gern und fleifig las 1), und ber fromme Ion, welchen er baburch feinen Ermah= nungen und Warnungen gab, gewann ihm um fo mehr die Zuneigung aller Derer, welche feine Briefe lafen, als man Diefen Ton für einen Beweis ber ganglichen Sinnesanberung bes fonft fo leichtfinnigen Mannes anfah. Die Stimmen Derer, welche ben Andronitus als ben einzigen Retter bes griechischen Raijerthume betrachteten, murben in eben bem Dage

<sup>1)</sup> Ricetas 3. 176.

lauter und bringender, als in ber hauptstadt bie Unordnung und Berwirrung mit jedem Tage gunahm.

Die Absichten bes Andronikus wurden außerbem nicht wenig beförbert burch ben Sag und Reib ber Maria, ber Tochter bes Raifers Manuel aus beffen erfter Che, welche bamals in zweiter Che mit bem jum Cafar ernannten Grafen Rainer von Montferrat verbunden mar, gegen ihre Stiefmutter und beren Günftling, ben Protosebaftus Alexius; und biefe leibenschaftliche Frau munterte nicht nur ben Androni= fus auf, feine Rudtehr nach ber Sauptstadt zu beichleunigen, sondern trat fogar mit ben brei Göhnen besselben, welche zu Konstantinopel sich aufhielten, und einigen andern Anhängern bes Andronikus in eine Berschwörung, beren 3med bie Ermorbung bes Brotofebaftus war. Diefe Berichwörung mislang zwar, bie meisten Theilnehmer berfelben buften für ihre frevelhafte Absicht burch harte Gefangenschaft und bie Cafariffa Maria rettete fich und ihren Gemahl nur burch die Flucht in die Sophienkirche. Unter bem Schutze bes Patriarchen von Konftantinopel und feiner Beiftlichkeit aber begann bie Cafariffa nunmehr einen offenen Rampf gegen ben Brotosebaftus, verlangte mit Ungeftum nicht nur bie Freilaffung ihrer Mitschuldigen, sondern auch die schleunige Entfernung ihres Widersachers aus dem faiferlichen Balafte, und verftärfte ihre Bartei burch Austheilung von Gelb

unter bas geringe Bolf, welches ohnehin ichon zu ibren Gunften gestimmt mar. Als balb bernach ber Brotosebastus ihr gebieten ließ, Die Kirche zu verlaffen, mit ber Drobung, baf fie mit Gewalt aus berfelben murbe hinweggeführt werben, falls fie nicht freiwillig biefem Bebote gehorden murbe, fo errichtete fie ju ihrem Schute eine bewaffnete Milig von Grieden fowol ale in Konstantinopel angeseffenen italienis ichen und georgischen Sanbelsleuten, befette mit Wachen Die Bforten bes Tempels und machte, wie Nicetas fich ausbrückt, bas Saus bes Gebets zu einer Ränberhöhle und feften unbezwinglichen Burg. Gehr balb nabm auch das gemeine Bolf von Konstantinopel an Diesem Streite lebhaften Untheil 1), auf Anregung befonders ber Briefter, welche jebes ihnen zu Gebote ftebenbe Mittel anwandten, um bie Gemüther bes gemeinen Bolts jum Saffe gegen bie verwitwete Raiferin und ben Brotosebastus Alexius zu entflammen; benn bie Raiserin war ben griechischen Brieftern verhaft, weil fie eine Frembe mar und ursprünglich ber römischen

<sup>1) &</sup>quot;Das gemeine Bolt jeber Stabt", sagt Nicetas (S. 118), "ift zwar zu unverständigen Dingen geneigt und schwer zu bändigen, wenn es einmal in Aufruhr gebracht ist; fein Pöbel ist aber unbändiger als ber von Konstantinopel, welcher aus Leuten von ber verschiedensten Hertunft und ben mannichsaltigsten Gewerben besteht."

Rirche angehörte. Die Briefter begaben fich felbft mit einem Bilde bes Seilandes, einem Rreuze und einem Baniere auf ben Markt, fprachen über bie Raiferin und ihren Liebhaber ben firchlichen Bann und erffar= ten bie Bertheibigung ber Cafariffa Maria gegen beren Feinde für eine beilige und von Gott gebotene Bflicht. Der Aufruhr verbreitete fich balb burch bie gange Stadt; felbst auf bem Sippodrom, in ber Nahe bes taifer= lichen Balaftes ermahnten bie Briefter bas Bolf gur Emporung gegen bie Raiferin; ber Bobel, ihrer Ermahnung gern gehordent, begann bie Bäufer Derer, welche als Freunde ber Raiserin und bes Brotoseba= ftus bekannt waren, zu zerftoren und zu plündern, und biefes Schidfal hatte fogar ber prächtige Balaft bes Präfecten ber Stadt, Theodorus; ber Bräfect felbst entging nur burch bie Flucht perfonlicher Dishandlung, und die Urkunden des Archivs, welches in bem Balafte fich befand, murben gerftort. Unter bie= fen Umständen fab auch bie Bartei ber Raiferin fich genöthigt, zu ben Waffen zu greifen; fowol aus ben östlichen als ben westlichen Provinzen wurden Trup= pen nach der Hauptstadt gerufen, und an dem zweiten Tage bes Maimonats 1182 kam es auf bem Markte bes Conftantinus und in mehreren Straffen von Ronstantinopel zu einem blutigen Rampfe, in welchem die Bertheidiger ber Cafariffa burch bie überlegene Zahl ber Feinde überwältigt wurden. Die Erneuerung bes

Kampses am folgenden Tage wurde aber durch den Batriarchen gehindert, welcher die Heiligkeit seines Amtes und seiner Berson benutzte, um eine Bersöhnung der Cafarissa Maria mit der Kaiserin zu vermitteln, worauf die Casarissa ihre Miliz entließ und mit ihrem Gemahle in den kaiserlichen Palast sich begab. 1)

Mittlerweile setzte Andronisus sich schon in Bereitschaft, den Ort seiner Berbannung zu verlassen und die Reise nach Konstantinopel anzutreten, wo eine zahlreiche Partei mit steigender Sehnsucht seine Ankunst erwartete; und eine seiner Töchter, Maria, welche Gelegenheit fand, aus der Hauptstadt zu entssiehen, nach Denäum kam und ihm von dem Zusstande der Dinge am kaiserlichen Hose und den letzten blutigen Ereignissen Rachricht brachte, vermochte ihn, seine Abreise zu beschleunigen. Er begab sich also zuerst nach Herassea in Pontus und suchte, indem er von dieser Stadt aus nach allen Seiten Botschafter und Briese aussandte, die Statthalter und

<sup>1)</sup> Nicetas beschreibt in bem Abschnitte seines Berts, welcher von ber Zeit bes jungen Alexius Porphyrogennetes handelt, mit großer Aussilhrlichkeit biese Streitigkeiten und bas Gefecht, welches auf bem Martte und in ben Straffen von Konstantinopel stattfanb.

Befehlshaber ber Provingen und Stäbte für fich ju gewinnen, was im Anfange nicht gelang, weil ber Brotofebaftus Alexius burch freigebige Gefchente bie Zuneigung ber Statthalter fich verschafft hatte. Un= bronitus ließ fich aber burch bie Schwierigkeiten, welche feinem Borhaben fich entgegenstellten, nicht abfdreden, er fette vielmehr feine Reife nach ber Sauptstadt langfam und behutsam fort, und es gelang ibm endlich. zu Nikomedien und in der Broving Bithunien einen zahlreichen Anhang sich zu verschaffen; und felbst ber Statthalter biefer Broving, Andronikus Un= gelus, ber Bater ber nachherigen Raifer Ifaat und Alexius, trat, nachbem er einen schwachen Widerstand geleiftet hatte, zur Bartei bes Andronifus, welcher ihn mit ben Worten ber heiligen Schrift empfing: "Siehe, ich werbe meinen Engel (Angelus) por bir ber fenden, bamit er bir ben Weg bereite." Dhne weitern Aufenthalt beschleunigte nunmehr Andronikus feine Reise nach Konstantinopel, indem er weber die ihm ergebene Stadt Ritomedien, noch Nicaa, wo ber Statthalter Johannes Ducas ber Sache bes Protose= bastus Alexius treu blieb, berührte. Auf seiner Reise sammelten sich nach und nach zu ihm einige Truppen, mit welchen er an der Rufte in der Nähe von Chalcebon ein Lager bezog; die Ginwohner ber Sauptstadt wurden plötlich burch ben Anblid biefes Kriegslagers überrascht, und die gablreichen Wachtfeuer, welche Anbronifus am Abende anzunden ließ, gaben feiner fleinen Schar ben Schein eines ftarfen Seeres und erwedten Furcht und Angst in bem faiferlichen Balafte.

Der Brotofebaftus Alexius murbe burch bie brohende Stellung, welche Andronifus genommen hatte, aus bem weichlichen und üppigen Leben, bem er er= geben mar, auf eine febr unangenehme Beife aufgeforedt; und die Gefahr für ihn mar um fo größer, als er ebenso wenig auf die Treue seines Beeres als auf ben Beiftand bes Bolts ber Sauptstadt mit Sicherheit fich verlaffen burfte. Er beschloft baber, ber Flotte ju feiner Bertheidigung fich ju bedienen, indem er burch eine große Bahl von breirudrigen Baleeren bie Bropontis und ben Bosporus befegen ließ und bie Guhrung biefer Schiffe abenblanbifden Geeleuten, welche burch Gefdente und beträchtlichen Golb gewonnen murben, anvertraute. Gleichzeitig murben Unterhandlungen mit Andronikus angeknüpft und bemfelben Gefchente und Bortheile aller Art angetragen, wenn er feinen ehrgeizigen Blanen entfagen und nach Denaum gurudtehren wollte. Reine biefer Dagregeln gemährte aber ben erminfchten Erfolg. Der Briefter Georgins Tiphilinus, welchem ber Protofebaftus bie Unterhandlungen übertrug, anftatt feinen Auftrag mit Treue auszurichten, rebete bem Andronifus gu, in ber angefangenen Beife fortzufahren und burch die Berfprechungen bes Brotofebaftus fich nicht täufchen gu

laffen, und brachte baber die Antwort nach Ronftan= tinopel: Andronifus würde unter keiner andern Bedingung nach Denäum zurückfehren, als wenn ber Protofebaftus Alexius bavongejagt und wegen feiner Beruntreuungen zur Rechenschaft gezogen, Die Raiferin Maria geschoren und in ein Kloster verwiesen und ber junge Raifer in feine Rechte eingesetst murbe. Ebenso erging es bem Protosebastus mit ben von ihm zu seiner Bertheidigung angeordneten Vorkehrungen. Anstatt, wie er anfangs entschlossen war, mit ber Anführung ber Flotte, welche er in ber Propontis versammelt hatte, einen seiner Bermandten und Freunde zu beauftragen, überließ er diesen wichtigen Bosten bem Megas Dur Kontostephanus, indem er ber Behauptung nachgab, welche ber Megas Dur aufstellte. daß Niemand außer ihm die Führung ber Flotte. welche bestimmt war, die Hauptstadt gegen Androni= fus zu vertheidigen, mit Jug und Recht anvertraut werden konnte. Raum hatte aber ber Megas Dur den Befehl über die Flotte des Propontis erlangt, als er mit ber gangen griechischen Seemacht ju Andronitus überging.

Dieser Abfall ber Flotte entschied ben Fall ber Partei, welche bis bahin bas griechische Reich besherrscht hatte. Nicht nur begaben sich die Anhänger bes Andronikus, als dem Uebergange nach ber asiatischen Küste kein Hinderniß mehr entgegenstand, scharenweise

aus ber Sauptstadt in bas lager bei Chalcebon, und Diejenigen, welche jurudfehrten, priefen mit Begeifterung bie Liebenswürdigfeit bes Andronifus und beffen bobe Tugenben, welche nunmehr in ihrem vollen Glange ericbienen, nachbem feine vorgerudten Jahre bie Leibenschaftlichkeit und ben Ungestum seines jugendlichen und männlichen Alters gemildert batten: fondern es murbe auch ber Bunfch einer balbigen Menberung ber Dinge laut und ohne Schen ausge= iprocen, und bie Freunde bes Andronikus hielten in zahlreichen Berfammlungen zuversichtlich und ungeftort ihre Berathungen. Rach wenigen Tagen ichon herrichte die Partei bes Andronifus über die Sauptftabt, und ihre erfte Sorge war bie Befreiung ber Sohne bes Andronitus, Johannes und Manuel, welche wegen ihrer Theilnahme an ber vorhin ermähnten Berichwörung gegen ben Brotofebaftus Alexius waren verhaftet worden, und aller Andern, welche wegen ihrer Biberfeplichfeit gegen bie bisher bestandene Ordnung ber Dinge in Befängniffen verwahrt wurden. Dagegen murbe ber Brotofebaftus Alexius feiner Freibeit beraubt und zuerst im taiferlichen Balafte burch die mit Beilen bewaffneten beutschen Gölbner bemacht, bald bernach aber in ein anderes Gebaute, welches mit ber Sophienfirche verbunden mar 1), ju ftrengerer

<sup>1)</sup> Τοίς κατά το ἰερον 'Ανάκτορον οἰκήμασι δίδοται.

Bewachung geführt. Go lange ber unglückliche, an Bequemlichkeit gewöhnte Mann, welchem nichts läftiger mar, als baf feine Bachter ihn nicht ungeftort fclafen liegen, in biefem Gefangniffe fich befand, er leichterte ihm ber Batriarch Theodofius burch tröftenben Rufpruch bas barte Schicffal, welches ibm gu Theil geworden war; ihm stand aber eine noch schlim= mere Brüfung bevor. Rach einigen Tagen holte man ibn aus feinem Gefängniffe, fette ibn auf ein fleines und folechtes Rof, und indem vor ihm ein Fähnlein, meldes auf einem Rohre aufgestedt war, getragen wurde, führte man ihn in einem folden schimpflichen Aufjuge an bas Ufer bes Meeres, wo ein Schiff feiner wartete, welches ihn nach ber affatischen Rufte in bas Lager bes Andronikus brachte. Dort hielt Androni= fus mit feinen angesehenften Barteigenoffen über ihn Gericht, und bas einstimmige Urtheil Diefes Gerichts verbammte ben Brotofebaftus zu ber Strafe ber Blenbung, welche auch fofort vollzogen murbe.

Andronikus wagte es jedoch noch nicht, obwol seine Partei schon im völligen Besitze ber Herrschaft war, nach ber Hauptstadt sich zu begeben, sondern er sandte zuvor einige Truppen dahin, um die lateinischen

Ricetas S. 125. Unter iepdi 'Aváuropov versieht Ricetas, wie aus bem Fortgange ber Erzählung hervorgeht, die Sophienfirche.

Miethfoldaten, welche der Kaiserin Maria noch anhingen, zu vertreiben. Auch dieses gelang ohne Schwierigseit; denn da Bolf von Konstantinopel gemeinschaftliche Sache mit den Truppen des Andronikus machte, so konnten die lateinischen Miethstruppen, welche von allen Seiten umringt wurden, keinen nachdrücklichen Widerstand leisten, sondern sie schifften sich ein und entslohen. <sup>1</sup>) Bald hernach erschien der Batriarch Theodosius, den Umständen nachgebend, im Lager bei Chalcedon, und obwol Andronikus durch seine Unterzedung mit dem Batriarchen nicht befriedigt wurde, sondern vielmehr deutlich bemerkte, daß es ihm durch den angenommen Schein von Frömmigkeit und Demuth ebenso wenig als durch Schmeicheleien und Ehrensbezeigungen gelang, das Bertrauen des ersten Geists

<sup>1)</sup> Auf bieses Ereigniß beziehen sich bie Rachrichten von ber burch Andronikus verhängten Versolgung ber Lateiner, welche in einigen lateinischen Shroniken sich sinden, z. B. in der Appendig zu der Chronik des Robertus de Monte, Recueil des historiens de la France, T. XVIII. p. 335. Rach der Erzählung der Chronik von Anchin (ebend. S. 537) riefen die Einwohner von Konstantinopel den Andronikus in der Absicht, durch ihn von den Lateinern befreit zu werden, und Andronikus setzte sich mit Hilse des Sultans von Isonium in den Besit der Herrschaft über das griechische Kaiserthum.

lichen von Konstantinopel zu gewinnen, so glanbte er gleichwol, nunmehr ohne Gefahr nach der Haurtstadt sich begeben zu können. Er gebrauchte jedoch die Borsicht, den jungen Kaiser Alexius und dessen Mutter, die vermitwete Kaiserin, aus dem großen Palaste, welcher in der Mitte der Stadt und an der Küste des Meeres lag, zu entfernen und nach dem Palaste Mangane, welcher außerhalb der Stadt in dem Parke Philopation sich befand, führen zu lassen.

Andronikus fette auch in Konftantinopel Die bisber beobachtete Verstellung fort. Indem er ben jungen Raifer begrufte, wußte er fo fehr ben Schein ber berglichsten Liebe und Freundschaft barzustellen, baß er alle Anwesende täuschte; und nur ber verwitweten Raiferin verbarg er ichon in ber ersten Zusammen= funft nicht ben erbitterten Saf, welchen er gegen fie in feinem Gemuthe trug. Rachbem er mehrere Tage, indem er mit den angesehensten feiner Unbanger in Relten wohnte, im Barke Philopation mit bem jungen Kaiser verweilt hatte, so wallfahrtete er an bas Grab des Raifers Manuel, welches in dem Rlofter Pantotrator sich befand, heuchelte auch bort bie in= nigste Rührung, ließ sich kaum bewegen, bie Uebung einer scheinbar angestrengten Anbacht abzubrechen, und murmelte ein unverständliches Gebet; viele Unwesende waren aber überzeugt, bag er nicht betete, fonbern eine ruchlofe Bermunschung ber Seele bes verftor=

benen Raisers und den Schwur, an dem jungen Kaiser Alexius wegen der Berfolgungen, welche er von dessen Bater erfahren hätte, eine furchtbare Rache zu üben, aussprach.

So bitter Andronifus früher bie Bernachläffigung ber Erziehung bes jungen Raifers getabelt hatte, fo traf er gleichwol in biefer Begiehung feine beffern Un= ftalten; vielmehr murbe ber Enabe auch ferner gu feiner andern Beichäftigung als zur Jagb und zu Spielen angehalten und von Wächtern umgeben, welche Riemanden es gestatteten, mit ihm über ernft= hafte Angelegenheiten fich zu unterhalten. Alle biejenigen Beamten bes Sofes und Reiches, welche nicht gur Partei bes Andronitus gehörten, murben aus ibren Memtern entfernt, und an ihre Stelle traten bie Baphlagonier, welche ben Andronikus auf ber Reise von Denaum nach ber Sauptstadt begleitet hatten, fowie überhaupt beffen Unhanger, und vornehmlich bie Sohne bes Andronifus wurden gu hohen Chrenftellen erhoben. Gobald Andronifus burch biefe Magregeln Die Berrichaft fich gesichert zu haben glaubte, jo begann er eine rudfichtslofe und graufame Berfolgung aller Derer, welche feinen Absichten fich wiberfett hat= ten, ober beren Gesinnungen ihm gefährlich ober ver= bachtig ichienen; und felbst feige Unterwerfung rettete Diejenigen, welche er zu Opfern feiner Rache auserfeben hatte, nicht von Befangenschaft, Blenbung und

Hinrichtung. Selbst bie Cafarissa Maria und beren Gemahl, obgleich ihnen Andronikus die Erreichung seiner Absichten größtentheils verdankte, starben burch Gift.

Alle biefe Graufamkeiten murben ohne Wiberfetlichkeit sowol in ber Hauptstadt als in ben Provinzen ertragen; nur ber Megas Domesticus und Statthal= ter von Bhiladelphia, Johannes Romnenus, mit bem Beinamen Batates, verweigerte ben Geborsam und erhob einen Krieg wider ben Andronikus in berfelben Zeit, in welcher ber Sultan von Ikonium in bas römische Gebiet einfiel, ber Stadt Sozovolis und mehrerer anderer Derter fich bemächtigte und Attalia belagerte. Dieser Feinde wurde aber Andronikus bald entledigt; benn ber Sultan ließ fich zum Frieden bewegen, und ber Megas Domefticus Johannes Batates besiegte zwar die Truppen, welche Andronikus wider ihn gefandt hatte, ftarb aber balb nach bem . gewonnenen Siege zu Philadelphia an einer Rrantheit, worauf bie Einwohner von Philadelphia ber Berrschaft bes Andronikus sich unterwarfen. Die beiben Sohne bes Megas Domefficus, Manuel und Alexius, welche an ber Empörung ihres Baters Theil genommen hatten, wurden flüchtig, fuchten zuerft bei bem Sultan von Ifonium Schutz und entschloffen fich, nach Sicilien zu entfliehen, murben aber auf ber Insel Areta erkannt und auf den Befehl des Andronifus geblenbet.

Mittlerweile beschäftigte fich Androuifus zu Ronstantinovel mit einer Bermählung feiner in Blutichande mit ber Königin von Berufalem erzeugten Tochter Brene mit Alexius, bem von bem Raifer Manuel mit feiner Richte Theobora erzeugten natürlichen Sohne. Benn bieje Bermählung nicht bas Erzeugnif ber Laune war, fo fonnte feine andere Abficht ihr gum Grunde liegen, ale Unfrieden in ber Beiftlichkeit und bem Senate ju ftiften und Beranlaffung jur Ent= fernung ber Briefter und Senatoren von ftrengen Grundfagen gut finden. Das Schreiben, in welchem Andronifus mit turgen Worten biefe Bermählung ber Beiftlichkeit und bem Senate ankundigte, als eine Magregel, welche an fich unbebenflich ware, bem römischen Reiche aber unter ben bamaligen Umftanben unendliche Bortheile bringen murbe, erregte eine beftige Bewegung, weil die Che bes Alexius und ber Brene megen boppelter naher Bermandtichaft nach ben Satungen ber Rirche unguläffig mar; wenige Briefter und Senatoren hatten aber ben Muth, bei ihrem Wiberspruche lange zu beharren, und einige friedende und feige Schmeichler unter Denen, welchen es ob= lag, bas Ansehen ber Befete und bie Burbe bes Reichs zu vertheibigen, stellten bie icharffinnige Behauptung auf, bag eben jene verbotenen Berhältniffe, welchen Irene und ihr fünftiger Gemahl ihr Dafein verdankten, jete Bermanbtichaft zwischen ihnen auf-

boben. Rur ber Batriard Theodofius lieft nicht ab von feinem Wiberspruche und entfagte, bamit er nicht in ben Fall fame, einer von ihm verabscheuten Che ben firchlichen Segen zu ertheilen, feiner hohen Stelle; worauf er nach ber Infel Terebin= thus, wo er schon früher fich eine einsame Wohnung und ein Begräbniß erbaut hatte, fich gurudzog. Diefe Entfernung bes ftrengen und unbequemen Theodofius war dem Andronikus, welcher ben Batriarden wegen beffen Abstammung aus Armenien ben heimtucischen Armenier zu nennen pflegte 1), höchft erwünscht; zur Einsegnung ber beabsichtigten Che ließ fich ber bamals in Ronftantinopel anwesende Erzbischof von Theffalonich 2) willig finden, und ber Patriarch Basilius Kamaterus welcher an die Stelle bes Theodofius trat, ftellte eine fdriftliche Erflärung aus, in welcher er fich verbindlich machte, in allen Dingen, ohne Rückficht auf Be-

<sup>1)</sup> Nicetas G. 128.

<sup>2)</sup> Der Erzbischof von Thessalonich führte von den Bulgaren, welche in der Zeit der Bilberstürmerei dort sich niedergelassen hatten und erst von dem Kaiser Basilius, dem Bulgerenerwürger (δ Βουλγαρόκτονος), waren außgerottet worden, den Titel eines Erzbischofs der Bulgaren, und mit diesem Titel bezeichnet auch Nicetas den Erzbischof jener Stadt. Bergl. Nicephorus Gregoras, Lid. II. 2. (ed. Bonn. T. s. p. 26, 27).

setze und Satzungen, bem Andronikus gefällig zu sein 1) und nichts zu thun, was bemfelben unangenehm sein könnte.

Co febr Andronifus burch bie Bermählung feiner Tochter Grene mit einem naben Blutofreunde bem sittlichen Gefühte ber Bngantiner getrott hatte, fo hielt er es boch noch für nöthig, in anderer Sinsicht milbe und gesetsmäßige Befinnungen gur Schau gu tragen. Dazu bot die Kronung bes jungen Raifers bie paffenbfte Gelegenheit bar; und obwol fich nicht zweifeln läft, baf Andronikus bamals ichon mit fich einig war über bas Schickfal, welches er bem Rnaben bereiten wollte, fo betrieb er gleichwol mit Gifer bie Bollziehung biefer Weierlichkeit und zeigte fich bei der Krönung bem zahlreich versammelten Bolte als den gartlichen Freund und treuen Beschützer bes jungen Raisers, welchen er, nicht ohne Thränen ber Rührung ju vergiegen, auf feinen eigenen Schultern auf ben Chor ber Sophientirche, auf welchem bie Rronung stattfand, hinauf= und wieder berabtrug.

Durch solche Mittel gewann Andronikus vornehmlich bas geringe Bolt ber Hauptstadt, und auf ben Beistand bes Böbels rechnete er am meisten in ber

Ένειωα ἐν τῷ ἀρχιερατεύειν διαπράττεσθαι ὅσα φιλητὰ ᾿Ανδρονίκώ, κάν εἴτ,σαν παναθέμιτα. Ricetol ⑤. 132.

Ausführung feiner weitern Blane. Buvörberft lag ibm baran, ber verwitweten Raiferin fich zu entledigen, und auch bagu nahm er ben Beiftand bes Böbels in Anspruch, indem er die Rlage erhob, bag ber fcab= liche Ginfluß der Raiferin ihn hinderte, sowol die Disbräuche, welche in allen Zweigen ber Berwaltung bes Reichs herrschten, zu entfernen, als zweckmäßigere Anordnungen zu treffen, und fich stellte, als ob er, er= mubet burch bie Sinderniffe, welche bie Raiferin ibm in ben Weg legte, entschloffen ware, bie Sauptstadt wieder zu verlaffen. Daburch brachte er ben Bobel von Ronftantinopel in folde Bewegung, bag eine große Menge bes gemeinen Bolts in ben faiferlichen Balaft brang und ben Batriarchen Theodofius, melder damals noch ber Kirche von Ronftantinopel vorstand, mit Gewalt zwang, zu ber Entfernung ber Raiferin Maria aus bem Balafte feine Einwilligung zu geben. Bald hernach trat Andronikus noch offener mit feinen feindlichen Abfichten gegen bie Raiferin bervor, indem er ein Gericht niedersetzte gur Untersuchung der Berbrechen, welche er ber unglud= lichen Frau zur Laft legte. Der rechtliche Ginn ber Richter fette ihm aber Schwierigfeiten entgegen, auf welche er nicht gerechnet hatte; benn bie Richter er= flärten, daß sie nicht anders ihr Umt verwalten fönnten, als wenn ihnen auf glaubliche Weife fundgethan würde, daß ihre Zusammenberufung von bem

Kaifer gebilligt ober befohlen worden sei. Diese Ertlärung brachte den Andronikus in den heftigsten Zorn. "Seht", sprach er, "das sind die Leute, welche den Protosebastus Alexius zu allen Schlechtigkeiten verführt haben;" er befahl der mit Beilen bewaffneten fremden Leibwache, die widerspenstigen Richter zu verhaften, und der Böbel mishandelte durch Berspottung und Gewaltthätigkeiten die redlichen Männer, welche es gewagt hatten, dem Thrannen sich zu widersesen und ihrer Pflicht tren zu bleiben.

Diefes Berfahren erregte einen tiefen Unwillen und nicht geringe Beforgniffe unter ben angesehenen Familien bes Sofes, welchen bie Bertraulichkeit bes Antronitus mit bem Böbel nicht anders als fehr anftoRig fein tonnte: und es bilbete fich baber eine Berichwörung bes Abels, an beren Spite ber Megas Dur Andronifus Kontostephanus, beffen Abfall von dem Brotofebaftus Alerius Romnenus früher dem Undronifus ben Sieg verschafft hatte, ber Logothet bes Dromus (Reichspostmeister), Basilius Ramaterus, und Andronitus Angelus stanben. Die Berschworenen gelobten einander burch bie beiligften Schwilre, nicht eher ihren Augen ben Schlaf zu vergönnen, ale wenn fie ben tyrannischen Andronikus aus bem Wege geräumt haben würden. Beil aber biefe Berichwörung verrathen murbe, bevor ber Blan ber Berichworenen jur Reife gedieben mar, fo biente fie nur bagu, bie Tyrannei des Andronikus zu befestigen und den Fall der Kaiserin Maria zu beschleunigen. Andronikus Anzgelus entzog sich mit vier Söhnen nur durch eine glückliche Flucht der Berhaftung; des Megas Dux dagegen mit vier Söhnen, sowie auch der Logothet des Dronus wurden ergriffen und geblendet; die übrizgen Berschwornen, mehrere ohne durch sichere Beweise von der Theilnahme an der Verschwörung übersführt werden zu können, wurden entweder mit Gefängniß oder Berweisung bestraft, und nur wenige entgingen dadurch der Strase, daß sie dem Andronikus sir die Inkunft treue Anhänglichkeit und willigen Gehorsam zusagten.

Als Andronikus auf folche Weise nicht nur der Gefahr entgangen war, sondern auch seine Feinde gedemüthigt und unterdrückt hatte, so glaubte er den Proceß, oder vielmehr die seit langer Zeit vorbereitete Berurtheilung der verwitweten Kaiserin nicht länger verschieben zu dürsen; und er wählte für das Gericht, welches er nunmehr berief, folgsamere Nichter als das erste Mal. Auf die Anschuldigung, daß die Kaiserin verrätherische Berbindungen mit dem Könige Bela von Ungarn unterhalte und diesen König in Briesen zu Feindseligkeiten gegen die griechischen Grenzprovinzen angereizt habe, versügte das Gericht die Einsperrung der unglücklichen Frau in ein enges Gefängniß, welches im Kloster des heiligen Diomedes sich befand;

und in einer zweiten Berathung fprach baffelbe Bericht bas Tobesurtheil wiber bie Raiferin aus, weldes Andronifus burch bie Unterschrift ihres eigenen Sohns, bes jungen Raifers, bestätigen lief. Die Bollftredung biefes Urtheils übertrug ber Thrann qu= erft feinem altesten Sohne Manuel und feinem Schwiegeriobne Andronifus. Als biefe aber erklärten, baf fie bie Berurtheilung ber Raiferin als eine ruchlose Ungerechtigfeit misbilligten und niemals ihre Sanbe mit bem Blute ber unschuldigen Frau befleden würden, so erhob er bittere Klage über ben Ungehorsam und Die Untreue feiner nächsten Angehörigen; nach weni= gen Tagen fand er an bem Eunuchen Bierngionites. welcher ihm icon gur Bergiftung ber Cafariffa Da= ria und ihres Gemhals behülflich gemefen mar, und bem Betäriarden ober Befehlshaber eines Theils ber faiferlichen Leibmache, Conftantinus Tripfpchus, bereitwillige Bollftreder bes beichloffenen Morbes; Die Raiserin murbe in ihrem Gefängnisse erbroffelt und ihr Leichnam an ber Rufte bes Meeres begraben.

Daß Andronikus nach dem kaiserlichen Throne trachtete, konnte zwar nicht zweifelhaft sein; er sprach jedoch seinen Bunsch nicht aus, begnugte sich vorläusig mit der wirklichen Gewalt, welche ihm, nachem seine Rebenbuhler und Feinde entsernt oder als Opfer seiner Rache gefallen waren, nicht mehr streitig gemacht werden konnte, und überließ das Weitere

feinen Anhängern, auf beren schmeichlerische Unterwür= figkeit und friechende Dienstfertigkeit er rechnen konnte: und diese fanden auch fehr bald die Gelegenheit, fei= nem Wunsche entgegenzukommen. Als im Geptem= ber bes Jahres 1182 bie eingelaufenen Nachrichten, daß mehrere entflohene Theilnehmer ber letten Berschwörung in ber Proving Bithynien Unruhen stifte= ten, indem Theodorus Angelus in Brufa, Ifaaf Angelus und Theodorus Kantakuzenus in Nicaa zahlreiche Anhänger gefunden hätten, in Konstantinopel einige Beforgniffe erweckten, und Andronikus in bem Balaste, welchen er bamals bewohnte 1), seine Freunde und Anhänger zu Berathungen versammelt hatte: fo äußerten einige Schmeichler ben Gebanken, bag bie Emporungen nicht eher ein Enbe nehmen wurden, als wenn man den Andronikus neben dem Anaben Alerius auf ben faiferlichen Thron gefett haben würde; benn von feiner Erfahrung und feinen Ginfichten mare unter den bermaligen Umftanden einzig und allein die Rettung bes Reiches zu hoffen. Diese Meuferung fand allgemeinen Beifall: einige andere Anwesende behaupteten fogar, die Noth des Reiches wäre fo bringend, bag man ben Andronikus, falls er fich weigern

Es war ber Balast, welcher bas Haus bes Michaelites (δ οίχος του Μιχαηλίζη) genannt wurde. Nicetas S. 136.

follte, die angebotene Krone anzunehmen, zwingen müsse, das Reich zu retten, und endlich erhob sich die ganze Bersammlung und rief einstimmig den Andronikus zum Kaiser aus.

Cebr bald verbreitete fich bas Gerucht von Dem. mas in bem Balafte bes Undronifus geschehen mar, in ter gangen Stadt und erregte unter bem gemeis nen Bolfe einen unbeschreiblichen Bubel; bas Bolf versammelte fich in großer Zahl vor bem Balafte, um bem neuen Raifer Glud zu wünschen, und außerte seine Freude burch Acclamationen sowol als burch fröhliche Befänge und Tange, und zwei angefebene Danner, ein Richter und ein Brotonotarius, fcanten fich nicht, an ben Gefängen und Tänzen bes Bobels Theil zu nehmen, indem fie die Zeichen ihrer Burbe, die fenatorische Ropfbededung nebft ben beiben auf die Schulter berabhangenden Streifen von weißer Leinwand, ablegten, Andronifus behauptete zwar anfangs ben Schein, als ob Alles, mas geschah. ibm ebenso überraschend als unangenehm mare: er ließ fich jedoch aus feiner Wohnung nach bem Balafte ber Blachernen führen, wo ber junge Raifer. welcher erft burch ber Freudenruf bes Bobels erfuhr. daß ihm ein Mittaifer war gegeben worben, ibn mit Freundlichkeit empfing. Richt ohne Wiberftreben nahm Andronifus die Mitherrichaft an, welche ber junge Raifer, ben Umftanben fich fügend, ihm antrug, feste

fich bann, indem er fortfuhr, fich zu stellen, als ob er ungern bem Willen feiner Freunde nachgabe, auf ben faiferlichen Thron und lieft bie faiferliche rothe Mitra und bas faiferliche Burpurfleib fich anlegen. Schon am anbern Tage murbe er in ber Cophien= firche gefront; und obwol schon an biesem Tage in ben Acclamationen sein Name por bem Namen bes jungen Alexius genannt murbe, fo fette er boch feine bisberige Seuchelei noch fort, indem er in feinen Mienen bas Gefühl eines von ichwerer Wiberwärtigfeit bedrängten Mannes ausdrudte und bann bei bem Genuffe bes beiligen Abendmable feierlich es beschwor. baf er in keiner andern Absicht bie Krone angenommen hatte, als um feinem Better, bem jungen Raifer, in ber Behauptung feiner Rechte und feiner Gewalt redlichen Beiftand zu leisten. Bielleicht mar es noch eine fernere Fortsetzung biefer Seuchelei, baf er auf der Rüdfehr aus ber Sophienfirche nach dem großen faiserlichen Balafte an feinem ber Orte verweilte, wo fonft die neugekrönten Raifer in ihrem Glanze bem Bolte fich zu zeigen pflegten, auch nicht in langfamem und feierlichem Buge nach ber gewöhnlichen Sitte aus ber Kirche nach bem Palaste sich begab, sondern vielmehr fein Pferd rafch vorwärts geben ließ, mas Biele als ein Zeichen einer feigen Furcht vor Rach= ftellungen wiber fein Leben betrachteten.

Raum waren aber bie gewöhnlichen Feierlichkeiten,

womit bie Krönung ber Raifer zu Buzang begangen ju merben pflegte, pollendet, fo legte Andronifus die bisberige Maste ab. Er versammelte seine Anhänger ju einer Berathung und ließ bie Ausschließung bes jungen Alexius vom Throne für eine nothwendige Magregel erklaren; und biefelben Schmeichler, welche au ber Entjepung bes rechtmäßigen Raifers ihre Sande geboten hatten, waren nach wenigen Tagen ebenfo bereitwillig, auf bie Auffoberung bes Andronifus ben Anaben, welcher noch nicht fein funfzehntes Lebensiahr vollenbet hatte, ohne irgend einen Schein bes Rechts jum Tobe zu verurtheilen. Die Bollftredung biefes idanblichen Urthelfpruche übernahm berfelbe Conftantinus Tripfnchus, welcher feine Sanbe ichon mit bem Blute ber Raiferin Maria befledt hatte, inbem er nebst zwei Andern 1) ben Anaben in ber Nacht über= fiel und mit ber Cebne eines Bogens erbroffelte. Der graufame und rachfüchtige Ginn bes Undronitus offenbarte fich auf eine emporende Weife, als ihm ber entfeelte Leichnam bes Anaben, welchen er wenige Tage zuvor redlich schützen und vertheidigen zu wollen mit bem feierlichsten Gibe por bem Altare Gottes gelobt hatte, gebracht murbe. Mit boshafter Buth

<sup>1)</sup> Stephanus Hagiochristophoretes und Theodorus Babibrenus, Borsteher ber Stabträger ober Häscher (προεστώς των βαβδοφόρων). Nicetas S. 137.

trat er ben Leichnam mit Füßen und sprach bazu bie ruchlofen Worte: "Dein Bater war ein Meineibiger und Berleumber, und beine Mutter eine verworfene Buhlerin." Dann wurde ein Faben durch ein Ohr bes Knaben gezogen und baran ein Wachssiegel, in welchem ber Siegelring des Andronikus abgedruckt war, befestigt, bierauf ber Ropf vom Rumpfe getrennt. wieder zu Andronikus gebracht und in einen Abgrund geworfen 1): ber Rumpf murbe in einen bleiernen Sara gelegt und in bas Meer verfentt, und ber Brafectus Raniklei Johannes Ramaterus, nachheriger Erzbischof von Theffalonich, und ber Chartularius ober Archivar Theodofius Chumnus, welche biefes Geschäft beforgt hatten, fehrten auf bem Fahrzeuge, in weldem fie ben Leichnam ihres ermorbeten herrn weggeführt hatten, mit Befang und Mufit wie von einer rühmlichen That nach ber Hauptstadt gurud.

Durch die Leichtigkeit, mit welcher Andronikus seit seiner Rückehr nach Konstantinopel für jedes Berbrechen hülfreiche Hände gefunden hatte, war die Berachtung des menschlichen Geschlechts, von welcher sein Gemüthschon früher durchdrungen war, so sehr gesteigert worden, daß eine milde, schonende und gerechte Regierung von ihm nicht erwartet werden konnte; und die Ersahrun-

Έν παραβύστω κατά τὴν λεγομένην Καταβατήν.
 Μίτεταβ α. α. D.

gen, welche ihm bie ersten Tage feines Raiferthums barboten, bewiesen aufs Reue, bag er ein burchaus verächtliches Volt beherriche. 1) Die Geiftlichkeit ber Sauptstadt beeilte fich, Die Ermorbung bes Raifers Alexius baburch zu billigen, baf fie ben Andronifus fowol als beffen Freunde von ber Berbindlichkeit bes Eides, welchen fie bem ermorbeten Anaben geichworen batten, entband; und Andronifus belohnte biefe Willfährigfeit baburch, baf er ber Beiftlichkeit bas Recht ertheilte, bei feierlichen Belegenheiten neben feinem faiferlichen Throne auf niedrigen Geffeln ju fiten, und einige andere, ebenfo unerhebliche Begunftigungen zugestand. Indem er aber nach wenigen Tagen jenes Recht wieder zurücknahm, gab er ben eiteln Ba= triarden Bafilius Ramaterus und beffen Beiftlichkeit. welche bie Berechtigung, neben bem faiferlichen Throne ju fiten, als eine glangende Erhöhung ihres Ansebens gepriesen hatten, ber allgemeinen Berspottung preis. Wie wenig er gesonnen mar, als Raifer bie öffentliche Meinung zu achten, bewies er auch baburch. baf er, ein betagter Greis, bie elfjährige verlobte

<sup>1)</sup> Die zwei Bilder bes Nicetas, in welchen bie Geichichte ber taiferlichen Regierung bes Andronitus mitgetheilt wird, sind überall bie Quelle ber nachsolgenben Erzählung, wenn nicht andere Schriftsteller angeführt werben.

Braut des ermordeten Alexius, Anna, Tochter des Königs Ludwig VII. von Frankreich, zur Gemahlin nahm, ohne das ärgerliche Berhältniß mit der Königin Theodora von Jerusalem aufzugeben. 1)

Die Ermorbung bes Raifers Alerius und bie Thronbesteigung bes Andronikus wurden nicht in allen Provinzen bes Reichs mit Gleichgültigkeit vernommen, und ber Aufftand, welchen bie Familie ber Angeli und beren Anhanger in Bithynien erregt hatten, gewann nunmehr ben Charafter eines gerechten Rrieges gegen einen Ufurpator, welcher burch Morbthaten ben kaiferlichen Thron geschändet hatte. Auch in bem Beere, welches gegen ben König von Ungarn an ben nördlichen Grenzen im Felbe ftand, erregte bie Rachricht von ben greuelvollen Ereigniffen, welche in ber Sauptstadt geschehen maren, Die heftigfte Bewegung. 3war unterwarf sich Alexius Branas, ber eine ber beiben Beerführer jener Truppen, welcher ichon feit längerer Zeit zu ben Anhängern bes Andronikus gehörte, willig ber Herrschaft bes Usurpators; Andro-

<sup>1)</sup> Nicetas S. 145. Nach bem Anhange zu ber Chronik bes Robertus be Monte (Recueil des historiens
de la France. T. XVIII. p. 335) hatte Andronikus
zuerst die Absicht, die Prinzes Anna mit seinem Sohne
Manuel zu vermählen. Als dieser aber sich weigerte,
so nahm Andronikus selbst die junge Prinzes zur Gemahlin.

nifus Lavarbas aber, ber andere Beerführer, welcher ber Bunft bes neuen Berrichers fich nicht ficher achtete, mar meniger geschmeibig und beschloß fogar, Die Ermordung bes rechtmäßigen Raifers ju rachen, bereitete jeboch burch feinen nicht mit besonderer Beschidlichfeit angelegten Blan fich felbst ben Untergang. Da er megen ber entgegengesetten Gefinnung bes Alexius Branas nicht hoffen fonnte, Die Truppen, welche unter feinem Befehle ftanben, für feine Abfichten gu geminnen, fo hielt er fein Borhaben verborgen, berebete ben Branas, ihm bie Reife nach ber Sauptftabt jur Melbung ber Unterwerfung bes Beeres unter bie Befehle bes neuen Raifers zu übertragen, verließ, als er nach Abrianopel gefommen war, bie Strafe von Konstantinopel, begab sich an die Kuste des Meeres 1) und ging nach Afien über, wo er früher verschiedene wichtige Aemter verwaltet hatte und beswegen einen beträchtlichen Anhang ju finden hoffte. Gein Borhaben war aber langft am taiferlichen Sofe fund ge= worden und hatte ben Usurpator, welcher ben Lapar= bas als einen fehr geschickten Felbherrn fannte, mit großen Beforgniffen erfüllt, bergeftalt, baf er es nicht magte, mit offener Bewalt wiber ihn zu verfahren, fondern zur Lift feine Zuflucht nahm und burch fai= ferliche Briefe ben Statthaltern ber afiatischen Bro-

<sup>1)</sup> Rach Spelotaftellium. Nicetas G. 149.

vinzen befahl, ben Lapardas, welcher mit geheimen kaiserlichen Aufträgen nach Asien komme, in der Bollziehung derselben zu unterstützen. Ehe diese List, welcher keine andere Absicht zum Grunde lag, als den Lapardas in den Berdacht der Zweideutigkeit und der Betrügerei zu bringen, ihre Wirkung äußern konnte, wurde dieser zu Adramyttium von dem dortigen Statthalter Kephalas ergriffen, nach Konstantinopel geliesert, seiner Augen beraubt und in dem Rloster Pantepoptes einzgesperrt, wo er nicht lange hernach sein Leben beschloß.

Fast jeber Tag ber ersten Monate, in welchen Andronikus Herr des griechischen Kaiserthums war, wurde durch die Blendung irgend eines angesehenen Mannes oder durch irgend ein anderes schreckendes Straserempel bezeichnet; und man nannte daher zu Konstantinopel die Decembertage des Jahres 1184, welche Andronikus in der Gegend von Kupsella mit Jagdbelustigungen zubrachte, die halcyonischen Tage oder die Tage der Bindstille, weil während dieser Zeit kein Strasbeslustigungen ihm erlassen wurde. Sobald er aber gegen das Ende des Jahres nach der Hauptstadt zurückzeschert war, so erneute er die grausame Versolzung seiner Widersacher und aller Derer, welche das Unglück hatten, ihm verdächtig zu werden.

Der Aufftand in Afien verbreitete fich während bes Winters 1184 und 1185 immer weiter und

beschränkte fich nicht mehr auf Nicaa und Brufa, fonbern auch die Stadt Lopadium war in der Gewalt ber Familie Angeli und ihrer Anhänger. Andronitus fab fich baber genöthigt, in feinem boben Alter noch einmal die Waffen zu ergreifen. Nachbem von Alexius Branas, welchen er mit einem Theile bes Beeres nach Ufien porausgefandt batte, Lovabium jum Geborfam war gurudgebracht worben, fo begab fich Andronitus felbst im Frühlinge 1185 mit allen euroväischen und afiatischen Truppen, über welche er verfligen fonnte, nach Bithynien, vereinigte fich mit bem Beere bes Branas und unternahm bierauf bie Bela= gerung von Nicaa. Da Andronikus felbst ein Meifter in ber Runft ber Belagerungen zu fein fich rühmte und in früherer Zeit wirtlich Beweise feiner Geschick= lichkeit in ber Einrichtung und Anwendung der bama= ligen Wertzeuge ber Belagerungen gegeben batte, fo verbroß es ihn um fo mehr, bag alle feine Berfuche, bie Mauer ber Stadt niederzuwerfen ober zu burchbrechen, burch bie Bachsamteit und Geschicklichkeit bes Ifaat Angelus und bes Theoborus Rantafuzenus, welche in ber Stadt fich befanden, und burch bie Tapferfeit ber Befatung, welche eine Berftarfung von türfifden Bulfevölfern erhalten hatte, vereitelt und mehrere feiner Dafchinen fogar von ben Belagerten burch Feuer gerftort murben. Anbronifus fchaffte auch biefes Dal nach feiner Beife feinem Berbruffe burch

eine Graufamkeit gang eigener Art Genugthuung, inbem er die hochbetagte Mutter bes Isaak Angelus aus Konstantinopel holen und auf die Widder und andere Maschinen, womit die Mauer von Nicaa befturmt wurde, feten ließ, damit fie ben Geschoffen ihres Sohnes preisgegeben würde; er erreichte aber bamit nicht seinen Zwed; nicht einmal bie alte Frau ließ fich in ben Augenblicken ber Gefahr zur Neußerung irgend einer Aenastlichkeit bewegen, die Belager= ten wußten mit Wefchicklichkeit bie Beschädigung ber Mutter ihres Oberhauptes zu vermeiden, und endlich gelang es ihnen bei einem nächtlichen Ausfall, nachbem fie einen Theil ber Maschinen bes Raifers verbrannt hatten, auch die unglückliche Frau aus den Bänden bes graufamen Tyrannen zu befreien. Das burch wurde ber Muth ber Belagerten fo fehr geftei= gert, daß sie, nicht zufrieden, wider ben Thrannen mit ben Waffen zu tampfen, fich nicht scheuten, feinen Born burch bie bitterfte Berföhnung und burch Schimpf= reden aller Art noch mehr zu reigen. Gleichwol, als als bald bernach Theodorus Rantakuzenus bei einem unbefonnenen Ausfalle fein Leben einbufte, fo verlor Isaak Angelus ben Muth und rieth zur Uebergabe ber Stadt an ben Raifer; und ba auch ber Bifchof Nicolaus von Nicaa biefen Rath unterftütte, fo entschloffen fich die Bewohner der Stadt, die Gnade bes Andronikus anzuflehen. Indem der Bischof, die beiligen Evangelien tragend, und bie gefammte Beiftlichkeit ber Stadt vorangingen, jog bie gange Bevölkerung, Junge und Alte, Danner und Weiber, baarfuß und mit ent= blöften Säuptern, die Sande mit Riemen gebunden, aus ber Stadt nach bem faiferlichen Lager; und Undronitus, welchen biefe unerwartete Erscheinung nicht wenig überraschte, verbarg anfangs feinen Born und feine Rachsucht unter bem Scheine ber Milbe und Berföhnlichkeit, und gab ihnen bie Berficherung, bag er ihrer Wibersetlichkeit nicht weiter gebenken wollte. Doch taum war er in bem Besitze ber Stadt, fo ließ er feiner Rachfucht freien Lauf; viele ber angesehensten Einwohner wurden verbannt, andere von der Mauer herabgestürzt, und die Türken, welche ben Nicanern Beistand geleistet hatten, wurden im Umkreise ber Stadt auf Bfable gespießt. Rur bes Jfaat Ungelus schonte ber blutdürftige Tyrann, behandelte ihn fogar mit Auszeichnung, ertheilte ihm wegen feiner Bereitwilligkeit, fich zu unterwerfen, Lobfprüche und erlaubte ibm bie Rudtehr nach Konstantinopel.

Andronistus führte, nachdem er in Nicaa eine solche furchtbare Rache geübt hatte, sein Heer nach Brusa und begann die Belagerung auch dieser Stadt, indem er von Zeit zu Zeit über die Maner durch die Wurfgeschosse Briese werfen ließ, in welchen er den Einwohnern Berzeihung anbot, wenn sie ihm ungesäumt die Thore öffnen und ihre drei Häupter, Theo-

borus Angelus, Lachanas und Synesius ausliefern würden. 1) Diefe trugerifden Berbeifungen fanten zwar keinen Glauben und die Belagerten leifteten einen tapfern Wiberstand. Als aber burch bie Burfmaschinen bes Andronitus ein Theil ber Mauer mar niebergeworfen worden, fo verzagte bie Befatung und bas faiferliche Beer erstieg mit Sturmleitern bie verlaffene Mauer. Die Rache, welche Andronikus in Brufa übte, mar noch greuelvoller als die Graufam= feiten, welche die Nicaner erfahren batten. Theodorus Angelus, ein fast noch unbärtiger Jungling, wurde ber Angen beraubt, auf einen Efel gebunden und über die römische Grenze gebracht, wo sich einige Türken feiner erbarmen und in ihren Zelten ihm Berberge gaben; Manuel Lachanas und Leo Synesius wurden nebst vierzig ihrer Freunde an Bäumen außerhalb ber Stadt aufgehängt, viele Andere auf vielfältige Beife verstümmelt, ober von ben Maueru herabgeworfen, ober in Abgründe gestürzt.

<sup>1) &</sup>quot;Er verlangte von ihnen", sagt Nicetas (S. 143), "um mich seiner eigenen Worte zu bedienen, daß sie ihm den Theodorus Angelus, den Pflastertreter Laschanas und den Tollhäusler Spnesius und deren Genossen zum Tode überliefern sollten." In den Zusammenstellungen: τον άγοραζον Λαχανάν καλ τον άσουνετον Συνέσιον, sag übrigens ein beißender Hohn, welcher in einer Uebersetzung sich nicht ausbrücken läßt.

Während biefer Krieg ben Thrannen in Afien beichaftigte, geschaben in ber Sauptstadt feine Binrich= tungen. Cobald Andronikus aber nach Ronftantino= vel gurudgekehrt mar, fo erneute er feine Braufam= feiten mit gesteigertem Grimme. Seine Tyrannei wurde in eben bem Mage wilber und unerträglicher, als ein änastlicher Arawohn und eine guälende Beforgnif vor beimlichen Rachstellungen immer mehr über ibn bie Berrichaft gewannen. Der Ginftug einiger Balten in ber Rennbahn mahrend ber Spiele, mit welchen er seine Rückfehr von bem glücklichen Rriege in Mien feierte, fette ihn in folde Furcht, baf er feine Leibwache zu sich rief und mit berfelben aus ber Rennbahn entflieben wollte; und feine Freunde bielten ibn nur mit Mübe von ber Ausführung biefer Flucht ab, indem fie ihm vorstellten, daß in bem gablreich verfammelten Bolte, welches ebenfalls burch ben Ginftur; ber Balten, ber feche Menschen bas Leben gefostet batte, beftig geschredt und aufgeregt worben mar, burch bie Entweichung bes Raifers leicht ber Urgwohn erwedt werben konnte, als ob man mit ichlimmen Dingen umginge, und bag ein folder Arg= wohn einen gefährlichen Aufstand zur Folge haben

Die argwöhnische und ängstliche Stimmung bes Andronifus, welche ihn von einer Grausamfeit zur andern trieb, murbe noch verschlimmert durch bie Nachrichten, welche aus Chvern einliefen. 3faat, Cobn einer Tochter bes Gebaftofrator Ifaat, eines altern Bruders des Raifers Manuel, welcher wegen feiner mütterlichen Abstammung ben Namen ber Komnenen angenommen hatte 1), war noch zur Zeit bes Raifers Manuel als Statthalter von Tarfus in die Befangenschaft ber Armenier gerathen und erhielt nicht lange nach der Thronbesteigung des Andronikus erst burch die Vermittelung ber Tempelherren die Freiheit, mor= auf ihm Andronikus auf die Kürsprache ber Königin Theodora von Jerusalem und ihres Schwähers, bes Makroducas Constantinus, sowie bes Andronikus Ducas, eines naben Bermandten bes Isaak, Die Erlaub= niß zur Rückfehr nach Konftantinopel bewilligte. Isaak aber, anftatt biefe Erlaubniß zu benuten, begab fich nach Cypern, verschaffte sich bort burch die Borweifung eines von ihm felbst geschriebenen kaiferlichen Befehls zuerst bie Anerkennung als Statthalter, warf fich aber bald zum unabhängigen Beherrscher biefer Infel auf und übte eine folde Thrannei, bag bie Graufamkeit bes Andronikus nach bem Zeugniffe bes

<sup>1)</sup> Der Rame ber Familie bes Baters von Isaak wird zwar nicht genannt, es ist aber wahrscheinlich, baß Isaak bem Geschliechte ber Ducas angehörte, weil Anbronikus Ducas als ein naher Berwanbter besselben von Nicetas (S. 145) bezeichnet wird.

Nicetas, wenn fie mit ben Greueln bes chprifchen Ufurpators verglichen wurde, als Milbe und Sanftmuth erschien.

Andronifus murbe burch bie Rachricht von bem Abfall ber Infel Cypern um fo mehr erschreckt, als er feit langerer Zeit von ber Ahnung gequalt murbe, baf ein Mann, beffen Name mit 3 anfinge, ihn um Thron und leben bringen murbe; und ichon angstigte ibn bie Furcht, baf Ifaat nicht mit ber Berrichaft von Chpern fich begnugen, fondern nach Mehrerem trachten wurde. Die gange Buth bes Tyrannen, als ibm fein Mittel zu Gebote ftand, bes Ufurpators fich zu entledigen, richtetete fich nun gegen beffen beibe Ber= manbte, welche gerathen hatten, bem 3faat bie Rudfebr nach ber Sauptstadt zu gestatten und bas Gelb gur Bestreitung biefer Reife zu bewilligen. Dbgleich beide, fowol der Matroducas Conftantinus als Anbronitus Ducas, zu ben eifrigften Freunden bes Raifere gehörten, und Ducas, beffen blutburftiger Ginn ebenfalls an Berftummelungen Freude fand, alle bis= berige Graufamteiten gebilligt und ben Andronifus oft gur Schärfung ber verhängten Strafen berebet hatte, auch wegen biefer fnechtischen Schmeichelei von ihm burch Chrenbezeigungen ausgezeichnet und fogar zum Sohn angenommen worden mar: fo murben fie gleichwol beide verhaftet, und Andronikus begnügte fich nicht damit, burch Blendung ober eine gewöhnliche Sinrich522

tung fich an ihnen zu rachen. Um himmelfahrts= feste, als der Raiser in einem der Paläste des Philopation sich aufhielt und baselbst seinen ganzen glanzenden Sofftaat um fich versammelt hatte, wurden beibe bahin geführt, indem fie ber Hoffnung fich überließen, baß entweder ihre Sache einer richterlichen Untersuchung unterworfen werben follte, ober ber Rai= fer die Absicht hatte, ihnen ihre Begnadigung angufündigen. Es martete ihrer aber ichon Stephanus Hagiochristophoretes, einer ber Mörder bes jungen Raifers Alexius; benn biefer hatte auch an biefem Tage bas Umt bes Senfers übernommen. Raum maren sie vor bem faiferlichen Balafte angelangt, mit Sehnsucht nach ben Fenstern schauend, wo sie ben Raifer zu erbliden hofften, fo ichleuberte Stephanus einen Stein, ben taum feine Fauft zu faffen vermochte, gegen ben Mafroducas, foberte hierauf die ganze glänzende Berfammlung ber anwesenden Sof= leute auf, feinem Beifpiele nachzuahmen, und bedrobte Diejenigen, welche fich weigerten ober gögerten, feiner Auffoberung Folge zu leisten, mit ber Ungnabe bes Raifers ober einem ähnlichen Schickfale wie basjenige, welches jene beiden Berbrecher erwartete. Diese Drohung wirkte; alle Sofleute bewaffneten fich mit Steinen, welche fie wetteifernd gegen ben Mafroducas fowol als gegen ben Gefährten seines Unglude schleuberten; und die Körper ber beiden Unglücklichen mur=

ven endlich, zwar zerschmettert von zahlreichen Steinwürfen, aber noch athmend, in schlechte Maulthierdeden gehüllt und hinweggeschleppt, worauf beide, Andronitus Ducas auf dem Kirchhofe der Juden zu Bera, der Makroducas Constantinus aber an einer erhabenen Stelle der Küste, auf Pfähle gespießt wurden.

Solde Greuelscenen erregten allgemeine Furcht und Beforgniß, und felbst bie Unbanger ber Thrannen bielten fich nicht ficher gegen ben launigen Wantel= muth eines Mannes, welcher faum einer Beranlaf= fung jum Argwohn bedurfte, um Befehle ju Ber= ftummelungen und Sinrichtungen zu erlaffen. Gin Opfer biefes Wankelmuthe bes Andronikus wurde auch Constantinus Tripfychus, ber Mörberin ber Raiferin Maria und bes Raifere Alexius und Bollftreder vieler andern blutdürftigen Befehle bes Tyrannen; benn megen einer Spotterei über bie nicht fehr vor= theilhafte Geftalt bes Johannes, bes Cohne bes Un= bronifus, welcher bamals zum Raifer und Thronfolger war ernannt worben, murbe er feiner Gute beraubt, in ein Gefängniß eingesperrt und endlich geblenbet. Daber entstand felbst bei Denen, welche am thatigften bafür gewirft hatten, bem Andronitus ben Thron ju verschaffen, ber lebhafteste Bunich nach ber Befreiung von einer Tyrannei, beren Schrecklichkeit mit jedem Tage gunahm. Diefe Stimmung verleitete ben Alexius, ben natürlichen Cohn bes Raifers Manuel, burch beffen Bermählung mit Irene, ber Tochter ber Königin von Jerusalem, Andronifus noch vor feiner Thronbesteigung ein fo großes Aergerniß erregt batte, zu eiteln Soffnungen und ehrgeizigen Blanen; zwei Brüder mit Namen Sebaftiani übernahmen es, ben Andronifus burch Menchelmord aus dem Bege zu räumen, und Andere verschworen fich, den Alexius, fo= bald ber Turann gefallen fein würde, zum Raifer ausgurufen. Diefer Blan aber mislang; bie beiben Bruber Sebaftiani buften für ben beabsichtigten Meuchel= mord burch ben Tod am Kreuze; Alexius wurde von feiner Gemablin Irene getrennt, geblenbet und nach Chele in Bithynien verbannt; Die übrigen Säupter ber Berfchwörung wurden ebenfalls geblenbet, und Mamelus, ber Secretair bes Alexius, unter ichauber= vollen Martern auf der Rennbahn lebendig verbrannt.

Andronikus hatte noch nicht die Bestrafung Derer, welche ihm jene Gefahr bereitet hatten, vollendet, als eine neue noch schlimmere Gesahr für ihn einbrach. Der Mundschenk Alexius Komnenus, ein Urenkel bes Kaisers Johannes Komnenus 1), welcher von Andro-nikus nach Scythien, d. i. Polen oder Rußland, war

<sup>1)</sup> Mexius war nach Nicetas (S. 148) ber Enfel eines ber Brüber bes Kaifers Mannel (έκ άδελφόπαιδος του βασιλέως Μανουήλ προελήλυδε). Näher wird feine Abstammung nicht bezeichnet.

verwiesen worben, verließ plötlich ben Ort feiner Berbannung und begab fich in Begleitung eines bis ba= bin unbefannten Dannes, bes Maleinus aus ber Proving von Philippi, an ben Sof bes Ronigs Wilbelm von Sicilien. Es gelang ibnen febr leicht, ben normannischen König, welcher, wie feine Borfahren, gu Eroberungen febr geneigt war und eine Gelegen= beit, eine normannische Berrichaft in Epirus und anbern Provinzen bes griechischen Reichs zu gründen, gern benutte, jum Rriege gegen ben Ufurpator Un= bronifus zu bewegen; und ihre Aufreizung verfehlte um fo weniger ihre Wirfung, als ihre Befchreibung von ber Tyrannei bes Andronifus und ber Erbitte= rung, welche baburch in allen Brovingen bes griechi= ichen Raiferthums erregt worben fei, burch bie Ergablungen ber Golbaten, welche-fruherhin in griechis ichem Dienste gestanden und ber Graufamteit bes Unbronifus nur burch bie Flucht entgangen maren, beftätigt murbe. 3m Sommer bes Jahres 1185 murbe baber Andronifus burch die Nachricht gefchredt, bag ein gablreiches ficilisches Beer und eine beträchtliche Flotte im Begriffe maren, Epirus und Macebonien anzugreifen. Er ließ es zwar nicht an Anstalten zur Bertheidigung fehlen; er fandte ben Johannes Branas nach Durrachium, um ben Befehl über bie bortige Befatung ju übernehmen, und erließ an David Romnenus, einen Seitenverwandten bes taiferlichen

Geschlechts, welcher Statthalter von Theffalonich mar, eine febr ernstliche Ermahnung, auf seiner Sut zu fein. Gleichzeitig sammelte er in Macedonien Trup= ven, deren Anführung er feinem Sohne und Rachfolger Johannes und einigen andern friegefundigen Befehlehabern übertrug. Dyrrachium aber wurde von einem Theile ber normännischen Landtruppen im ersten Angriffe erobert, und die feste Stadt Theffalonich, welche von ber Flotte bes Konias von Sicilien angegriffen wurde, widerstand nicht länger als zehn Tage 1), weil weder der junge Raifer Johannes, welcher bei Bhi= lippi forglos mit ber Jagd sich beluftigte, noch die übrigen Befehlshaber ber in Macedonien versammel= ten Truppen einen ernstlichen Bersuch machten, Die belagerte Stadt zu entseten, und David Komnenus, ber Befehlshaber von Theffalonich, um die Belage= rung auf feine andere Beife fich fummerte, als bag er an einem sichern Orte bie Wirkungen ber feindlichen Belagerungsgeschütze beobachtete und an ber Ber=

<sup>1)</sup> Nach Johannis de Ceccano Chronicon Fossae novae (in Ughelli Italia sacra T. I.) zum Jahre 1185 wurde Dyrrachium am Johannistage (24 Juni) und Theffalonich am St. Bartholomäustage (24. August) von den Siciliern erobert; nach Nicetas (S. 153) nahm die Belagerunß von Theffalonich am 6. August ihren Anfang und am 15. desselben Monats kam die Stadt in die Gewalt der Normannen.

störung ber Mauern, als einem unterhaltenden Schauspiele, und an dem Geprassel der herabgeworsenen Steine ein großes Bergnügen fand. Die unglückliche Stadt, welche im Sturm erobert wurde, ersuhr hierauf von den Normannen eine ebenso surchtbare Plünderung als neun Jahre später Konstantinopel von den Kreuzsahrern; und den Greueln, welche die Normannen in der eroberten Stadt versibten, wurde nicht eher gewehrt, als dis es dem Erzbischos Eustachius von Thessalonich gelang, durch die Gewalt seiner Beredsamteit den Grasen Tankred, den Oberbesehlshaber der seindlichen Flotte 1), und die übrigen normännischen Heerführer zu einem schonenden Berfahren zu bewegen.

Das sicilische Geer verweilte nicht lange in Dyrachium und Thessalonich, sondern brang, nachdem bie Flotte die Behauptung der beiden eroberten Städte übernommen hatte, in zwei Abtheilungen weiter vor; die eine dieser Geeresabtheilungen nahm ihren Weg nördlich gegen Serrae und verwüstete das Land zwischen dieser Stadt und Amphipolis; die andere, welche zahl-

<sup>1)</sup> Befehlshaber ber normännischen Landtruppen waren bie Grafen Richard von Cerra und Balduin. Joannis de Coccano Chronicon I. c. Die Flotte stand unter bem Befehle bes Grafen Tankred, bes nachberigen Königs, und bes Abmirals Margaritone.

Bgl. Fr. v. Raumer's Gesch. ber Hohenst. II. S. 420.

reicher war als die erstere, wandte sich gegen Masynopolis, und der Mundschenk Alexius, welcher bei dieser Heeresabtheilung sich befand, trieb die normännischen Heersührer an, ihren Marsch nach Konstantinopel zu
beschleunigen, indem er behauptete, zu wissen, daß sie Einwohner der Hauptstadt seine Ankunst sehnsucksvoll
erwarteten und ihn als ihren Befreier von der Thrannei des Andronisus mit offenen Armen empfangen
würden. Die Normänner trauten jedoch seinen Worten nicht, beschlennigten keinesweges ihren Marsch und
begnügten sich mit der Berwüstung und Plünderung
des Landes.

Andronikus traf zwar einige Anstalten zur Bertheidigung von Konstantinopel, überließ sich jedoch, obsgleich von dem Schauplatze des Krieges sehr ungünftige Nachrichten einliesen und selbst die Besitznahme von Amphipolis durch die Normannen gemeldet wurde, einer unbegreislichen Sorglosigskeit. Er war nur selten in der Stadt, verweilte meistens mit seiner jungen Gemahlin, der Kaiserin Anna, und seiner damaligen Buhlerin, einer Flötenspielerin 1), in dem Palaste Mesludion, welcher an dem östlichen User der Propontis lag, und schwelgte, ungeachtet seines hohen Alters, in

<sup>1)</sup> Sie hieß Maraptika und war nach Nicetas (S. 173) eine geschickte Flötenspielerin (αὐλοῦσα οὐχ εὐκατα- φρονήτως).

ben Genüssen ber rohesten und ausgelassensten Sinnlichkeit, und wenn er nach ber Stadt zurücktam, so
verbreiteten neue hinrichtungen oder Berstümmelungen Angst und Schrecken. Sein Betragen wurde mit
jedem Tage abstoßender und unsreundlicher, und sein
mistrauischer und argwöhnischer Sinn immer finsterer.
Er entsernte die Griechen immer mehr von seiner Berson und umgab sich mit einer zahlreichen Leibwache
von Fremden 1); aber auch diese besaßen nicht sein
Bertrauen und dursten sich in der Nacht seinem Schlafgemache nicht nähern, und ein Hund von surchtbarer
Größe und Stärke war der einzige Wächter des Anbronifus während seiner nächtlichen Ruhe. Ungeachtet dieser Beweise seiner Furcht vor Nachstellungen
reizte er durch Berhöhnung den Jorn der Byzantiner,

<sup>1)</sup> Nicetas S. 160. Uebereinstimmend erzählt Radulphus Coggesbale, ein gleichzeitiger englischer Annasist: Quia (Andronicus) injuste imperium sibi indebitum arripuerat, omnes suae nationis homines suspectos habebat; unde probos quosque diversae gentis alienigenas ad se accessiri secit atque de hujusmodi samiliarem excercitum circa se instituit. Recueil des historiens de la France, T. XVIII. p. 78. Nach eben diesem Schriststeller verdroß es die Griechen sehr, daß Andronisus Niemanden es gestatete, in seiner Gegenwart sich niederzuseten, und von seinen Hosbedienten soderte, daß sie ihre Mäntel während ihrer Dienststeitungen ablegten.

indem er an den Porticus des Marktes die ungewöhnlich großen Geweihe einiger von ihm auf seinen Jagden erlegten Hirsche anhesten ließ, was dem Borgeben nach ein öffentliches Zeichen der glücklichen Geschicklichkeit des Kaisers als Jäger war, aber eigentlich, nach dem Urtheile des Nicetas, dazu dienen sollte, die byzantinischen Ehemänner als Hornträger zu verspotten: 1)

Die äußere Gefahr, welche ben Raifer bebrohte, blieb nicht ohne Wirkung auf Die Stimmung feiner Unterthanen, und fo fchredlich Andronikus felbst bie leifeste Meußerung einer feindfeligen Befinnung ober ber Misbilliaung feiner Sandlungen ftrafte, fo konnte er gleichwol es fich nicht verbergen, daß bie Zahl feiner Anhänger sich täglich minderte und die Sehnsucht bes Volks nach einer Aenderung bes Zustandes ber Dinge immer heftiger murbe. Andronitus hielt in Dieser ängstlichen Lage eine Berathung mit feinen Freunden; aber diese wußten feinen andern Rath, als die Berr= schaft, welche burch Blutvergießen gestiftet war, burch noch gewaltsamere Graufamkeiten zu befestigen und alle Wiberfacher ber bestehenben Ordnung mit Ginem Schlage zu vernichten. Es murbe also ber schreckliche Beschluß gefaßt, bag nicht nur alle Befangene, welche in ben Gefängniffen bewahrt wurden, sondern auch

<sup>1)</sup> Nicetas G. 160.

beren Bermanbte und Freunde in bas Meer geworfen ober auf andere Weise vom Leben zum Tobe gebracht werben follten; und in ber Ginleitung zu biefem Befoluffe murbe unummunden gefagt, baf die Boblfahrt bes Reiche und bes Raifere biefe ben Rathen nicht von bem Raifer gebotene, fondern von Gott ein= gegebene Makregel unumganglich nothwendig mache. Die Ausführung Diefes furchtbaren Beichluffes unterblieb jedoch, theils weil Andronifus bavon noch größere Gefahr befürchtete, theile weil Manuel, ber altefte Sohn bes Raifers, ben Duth hatte, mit großem Rachbrude ben ruchlofen Rathen feines Baters zu mi= berfprechen; biefe aber gaben ihren blutdurftigen Blan nicht auf, und es erging ein Gebot ber faiferlichen Richter, vorläufig alle in ben Gefängniffen ber Brovingen aufbewahrten Berbrecher an Einen Ort aufammenzubringen.

Da Andronistus feinen Rath fand zu seiner Rettung, indem es ihm ebenso gefährlich schien, ein milbes und schonendes Bersahren anzunehmen, als seine bisherige Grausamseit sortzusehen oder zu steigern, so suchte er Beruhigung bei einem Wahrsager; und Stephanus Hagiochristophoretes, eines der thätigsten Wertzeuge der Grausamseiten des Andronistus, übernahm es, einem alten Wahrsager, mit Namen Sethus, welcher von seiner Jugend an mit dem Wahrsagen aus Wasser sich beschäftigt und zur Zeit des Kaisers Ma-

nuel baburch bie Strafe ber Blendung fich zugezogen hatte, bie Frage vorzulegen: "Wer ber Nachfolger bes Andronitus auf bem taiferlichen Throne fein würde." Der Wahrsager erblicte in bem Baffer bie Buchstaben S. und 3, wodurch bie Ahnung, welche ben Raifer icon früher geängstigt batte, baf ein Mann, beffen Rame mit 3 anfinge, ber Urheber feines Falles fein wurde, bestätigt zu werden ichien. Auch erhielt bie Furcht bes Andronikus, baf ihn Isaak Romne= nus, der Thrann von Chpern, um Thron und Leben bringen würde, burch jene Beiffagung eine neue Begründung, weil man bie von bem Wahrfager erblidten Buchstaben als die Andeutung bes Ramens Tauros (ber Isaurier) beutete, und Isaak aus Isaurien nach Eppern übergegangen war. Angstvoll ließ Anbronifus bem Wahrsager die zweite Frage vorlegen: "Bu welcher Zeit wird Das geschehen, was du gesehen haft?" worauf die Antwort erfolgte: "Noch vor Areugegerhöhung" (b. 14. Sept.). Die Entwickelung bes Schicffals, welche ber von bem Wahrfager beschworne Geift bem Andronikus burch das Waffer verkündigte, stand also nabe bevor; benn es war im Anfange bes Septembers, als ber Wahrsager befragt murbe.

Da Andronikus nur den Kaiser Isaak von Chepern als einen gefährlichen Feind fürchtete, so versspottete er die zweite Antwort des Wahrsagers, indem er meinte, daß Isaak nicht im Stande wäre, in einer

so kurzen Zeit nach Konstantinopel zu kommen und bes Throns sich zu bemächtigen; Iohannes Thras aber, welcher kürzlich zu ber wichtigen Stelle eines Richters bes höchsten Gerichtshofs 1) ernannt worden und deshalb dem Kaiser sehr ergeben war, bemerkte, daß ein anderer Isaak in der Nähe wäre, welcher in der angegebenen Zeit die Weissagung wol erfüllen könnte, nämlich Isaak Angelus, das ehemalige Haupt des bithpnischen Aufstandes.

Andronitus achtete zwar nicht auf diese Warnung, weil er den Isaat Angelus für einen seigen und kraftlosen Menschen hielt; Stephanus Hagiochristophoretes aber, welcher an allen Berbrechen und Grausamkeiten seines Herrn Theil hatte und daher wohl einsah, daß der Fall des Kaisers auch seinen Untergang zur nothwendigen Folge haben würde, ließ die Warnung des Iohannes Tyras nicht unbeachtet; und als die von dem Wahrsager angedeutete Zeit ihrem Ende sich näherte, so beschloß er, am elsten September 1185 der Person des Isaat Angelus sich zu bemächtigen, wodurch er seinen Tod, das schreckliche Ende des Andronikus und die Erfüllung der Weissagung des Wahrsagers Sethus veranlaßte.

Als am Abende bes angegebenen Tages Stephanus hagiochriftophoretes mit einer bewaffneten Rotte

<sup>1)</sup> Koerne tou Bridou. Nicetas S. 170.

in bas Saus bes Ifaat Angelus 1) trat und ben= felben auffoberte, ihm zu folgen, fo konnte Ifaat über bas Schidfal, welches ihm bereitet werden follte, nicht im Zweifel fein, und die Furcht vor bem bevorstehenben Tobe gab bem an fich nicht fraftigen Manne Muth und Entschloffenheit. Es gelang ihm, ein Pferd zu besteigen, und in bem Rampfe, welcher zwi= ichen ihm und bem blutdurftigen Stephanus entstand, feinen Weind zu töbten und beffen Rotte in Die Flucht an treiben, worauf er in ber Sophienfirche Schutz fuchte. Schon auf bem Wege zu ber Rirche, als Ifaat Angelus, fein Schwert zeigend, rief, bag er mit bemfelben an bem Mörber Stephanus Sagiochriftophoretes, welcher eines fo beiligen Ramens unwürdig wäre 2), bas Blut vieler unichulbigen Schlachtopfer gerächt batte, fammelte fich zu ihm eine große Menge Bolts, welches ihn nach ber Kirche begleitete. Balb kamen babin auch fein Obeim Johannes Ducas und beffen Sohn Isaat, welche bei bem Raifer Andronikus für

<sup>1)</sup> Das Haus bes Isaak Angelus lag neben dem Klosfter Peribleptos, in der Rähe der Mauer, durch welche Konstantinopel an der Seite des Meeres gesschützt war Nicetas S. 170. Bgl. Ducang. Constantinop. Christ. lid. IV. p. 94.

<sup>2)</sup> Man pflegte ihn wegen seiner Grausamkeit bamals zu Konstantinopel Antichristophoretes zu nennen. Ricetas S. 147.

Ifaat Angelus Burgichaft geleiftet batten und in beffen Berberben verwidelt zu werben fürchteten, und viele andere feiner Freunde, welche bas Bolf, bas nach und nach in noch größerer Bahl fich einfand, baten, in ber Rirche zu bleiben und fie wiber Bewaltthätigkeiten gu beidinen. Die Rebe, welche Raat von ber Bubne, auf welcher Diejenigen, bie wegen eines Morbes in ber Sophienfirche Schut fuchten, bas Mitleiben bes Bolts in Anspruch zu nehmen pflegten, an die Anwesenheit hielt, bewirkte allgemeine Theilnahme an feinem Schidfale und allgemeinen Unwillen gegen ben blutdurftigen Andronitus. Auf Die Bitte bes Ifaat, welcher anastvoll bem kommenden Tage, als bem Tage feines graufamen Tobes, entgegenfah, murbe bie Thure ber Kirche verschlossen, die Kirche erleuchtet, und bie meisten ber Unwesenden brachten in derselben die Nacht gu, bem Ifaat Angelus jum Trofte und Beiftanbe. Am folgenden Morgen versammelte fich bes Boltes eine noch viel größere Bahl in ber Rirche, und Alle erflehten von Gott im Gebete, daß ber Tyrannei bes Andronitus, welcher bem Leben aller feiner Untertha= nen nachtrachtete, ein Enbe gemacht und bas Reich in die Sande bes Isaal Angelus gegeben werben möchte.

Raum war aber bas Wort, daß Isaat Angelus würdig und fähig sei, bas griechische Raiserthum zu beherrschen, ausgesprochen worden, als auch schon Anstalten gemacht

wurden, ihn auf ben Thron zu feten. Die Gefängniffe murben geöffnet und alle Diejenigen, welche als Berdächtige auf Befehl bes Andronitus gefangen gebalten wurden, ebenso wie die Berbrecher befreit und bewaffnet; bie Sandwerter verliegen ihre Wertstätten und gebrauchten ihr Gerath, ober was ihnen fonst ber Bufall barbot, als Waffen, und ein allgemeines Befcrei, welches burch bie gange Stadt fich verbreitete, begrüfte ben Ifaat Angelus als Raifer. Daburch wurden auch Diejenigen, welche mit Isaat in ber Sophienkirche fich befanden und noch nicht gewagt batten, ihre Meinung auszusprechen, ermuthigt, und einer von ben Beiftlichen ber Rirche holte die Krone bes Raifers Conftantinus bes Großen herbei und fette fie auf das haupt des Isaak Angelus. Dieser erhob zwar anfangs einige Schwierigkeiten gegen bie Un= nahme ber Krone, und sein Obeim Johannes Ducas fuchte sich felbst als einen noch würdigern Thronbewerber bem Bolte zu empfehlen, indem er fein tahles Saupt bem Bolle zeigte; Die Bebenklichkeiten bes Isaak Angelus wurden aber beseitigt und Johannes Ducas mit ber Bemerkung abgewiesen, bag man bes Unheils ichon genug von bem graubärtigen Andronikus erfahren hätte und nicht geneigt ware, aufs Reue einen mürrischen und unfreundlichen Greis auf ben Thron zu feten. Ein glüdlicher Zufall brachte eben bamals eines ber Roffe bes Andronikus, welches von

dem jenseitigen Ufer herübergeführt worden und seinem Führer entlausen war, in die Gewalt der Anshänger des neuen Kaisers; Isaak Angelus bestieg sogleich dieses Roß und trat mit dem Patriarchen Bassilius Kamaterus, welchen das Bolk zwang, den Umsständen sich zu fügen, begleitet von der Geistlichkeit der Sophienkirche und zahlreichem Bolke, den seierslichen Zug nach dem kaiserlichen Palaste an.

Andronikus war nicht in der Hauptstadt zu der Zeit, in welcher sein Schicksal diese seit längerer Zeit gefürchtete Wendung nahm, und er erfuhr in dem Balaste Meludion erst an dem Morgen des Tages, an welchem Isaak Angelus die frühere Ahnung des Andronikus und die Weissaung des Wahrsagere Sethus in Erfüllung brachte, den Tod des Stephanus Hagiochristophoretes, worauf er sogleich einen kurzen schristlichen Besehl nach Konstantinopel sandte, in welchem er dem Bolke gebot, sich ruhig zu verhalten. <sup>1</sup>) Als er aber bald hernach die weitern Vorfälle, welche in der Hauptstadt sich ereignet hatten, vernahm, so eilte er nach dem großen kaiserlichen Palaste, in welchem er anlangte, noch ehe Isaak Angelus davon Besitz genommen hatte. Das Getümmel, welches alle

Die Anfangsworte bieses Befehls waren: Ber es hat, ber hat es, und bie Strafe ift aufgehoben (δ λαβών ελαβε, ή δε δίαη εκόπη).

Straffen ber Stadt erfüllte, ließ ihn balb bie Große ber Gefahr, in welcher er schwebte, erkennen, und was er nicht lange bernach mit feinen Augen fah, überzeugte ihn, daß ber Tag ber Rache gekommen war. Er versuchte es zuerst, die Truppen, welche im Balafte fich befanden, zu feiner Bertheidigung aufzubieten; aber nur wenige gehorchten feinem Gebote. Er ergriff hierauf felbst Bfeile und Bogen, bestieg einen ber Thurme bes Balaftes und ichok einige Bfeile gegen bas andringende Bolt; er fab aber bald, baff diefer Widerstand fruchtlos war. Er richtete bierauf eine eindringliche Rebe an bas Bolt, in welcher er versprach, die Krone abzulegen und das Reich seinem Sohne Manuel zu übergeben; bas Bolf aber beantwortete biefe Rede mit Schimpfworten wider ihn und feinen Sohn. Mittlerweile wurde eines ber Thore bes Balaftes 1) erbrochen und bas Bolf brang in bich= ten Saufen ein, bergestalt, baf bem Andronifus fein anderes Mittel ber Rettung blieb, als bie Flucht. Er legte also die kaiserlichen Burpurschuhe, sogar bas Kreuz ab, welches er als Amulet an feinem Salfe trug, bebedte fein Saupt mit einem fpitigen barbarifden Sute und fuhr auf bemfelben Schiffe, auf welchem er nach Konstantinopel gekommen war, zurück nach bem Balafte Meludion, begleitet von feiner Gemahlin Unna

<sup>1)</sup> Das Thor Rarea. Nicetas G. 173.

und seiner Buhlerin, der Flötenspielerin. Der kaiserliche Palast war nunmehr der Plünderung des Bolkes
preisgegeben, welches nicht nur den Schat, in welchem zwölf Centner gemünzten Goldes und dreisig Gentner gemünzten Silbers außer dem ungemünzten ausbewahrt wurden, und die Waffenkammer ausleerte, sondern auch der Kapelle und der dort ausbewahrten Reliquien und heiligen Geräthe nicht schonte. Isaak Angelns bemächtigte sich endlich des ausgeplünderten Palastes, verlegte aber nach wenigen Tagen seine Bohnung in den Palast der Blachernen.

Andronikus, einsehend, daß es ihm unmöglich war, ben verlornen Thron wieder zu erfämpfen, entschloß fich, bas griechische Raiserthum ganglich zu verlaffen, mit feiner Gemahlin und feiner Buhlerin im Lande ber Ruffen, welche ihm icon einmal in früherer Zeit gastfreundliche Aufnahme gewährt hatten, Schut und Sicherheit ju fuchen, und mit wenigen Begleitern, welche ihm treu geblieben maren, ju Chele in Bithynien fich einzuschiffen. Die faiferlichen Behörben biefer Stadt ftellten zwar feiner Flucht fein Sinderniß entgegen, und Andronitus bestieg ein Schiff, welches ihn nach ber gegenüberliegenben Rufte bes ichwarzen Meeres führen follte; ein ungunftiger Wind aber hielt dieses Fahrzeug fo lange an ber bithynischen Rufte gurlid, bis bie von Ifaat Angelus ansgefandten Berfolger nach Chele gelangten, ben Andronitus

ergriffen und gefesselt nach Konstantinopel zurückbrachten.

Weder das beredte Flehen des Andronikus um Berüchsichtigung ber boben Stufe ber Ehre, auf welche ihn bas Schicfal geftellt batte, und feines vorgerudten Alters, noch bas Webklagen und bie bewegliche Fürbitte ber Beiber, welche bie Gefangenschaft bes Andronitus theilten, vermochten bie Rachsucht feiner Feinde, am wenigsten bie Rachfucht bes Raaf Un= gelus zu milbern. Diefer gab ben Breis, als er aus ber Burg Anemas, wo man ihm fein Gefängniß angewiesen hatte, vor ben faiferlichen Thron mar geführt worden, ben Mishandlungen aller Derer preis, welche an ihm sich zu rächen Luft hatten; Andronikus wurde in Gegenwart bes Raifers auf bie ichimpflichste Weise geschlagen, die haare bes Bartes und hauptes und die Zähne wurden ihm ausgeriffen, und vornehm= lich bie Beiber, beren Manner auf feinen Befehl getöbtet ober geblenbet worben waren, beeiferten fich, burch Faustschläge an ihm Rache zu üben; endlich ließ Isaat Angelus ihm die rechte Sand abhauen und ibn alfo verstümmelt in ein Befängniß gurudführen. wo er weber burch Speise und Trank, noch burch irgend eine andere Bflege erquidt wurde. Dadurch war aber die Rachsucht des Isaak Angelus noch nicht befriedigt. Nach einigen Tagen wurde Andronikus aus feinem Befängniffe wieder hervorgeholt und ein Auge ihm ausgestochen. Sierauf wurde er mit einem furgen Rleibe angethan, auf ein räubiges Rameel gefest und auf bem Martte und in ben Straken ber Stadt zur Schan umbergeführt, und bas gemeine Bolf wetteiferte in Berhöhnung, Befdimpfung und grausamer Mishandlung bes Mannes, welcher noch vor wenigen Tagen auf bem bochften Gipfel ber Ehre stand und wenige Monate zuvor als ber Erretter bes römischen Reichs burch Lobpreisungen verherrlicht wurde 1). Endlich nahm man auf ber Rennbahn ihn von dem Kameele herab und hing ihn in ber Nähe ber Gruppe ber Bölfin und Spane an ben Beinen zwischen zwei burch einen Stein verbundene Säulen auf, und Biele erinnerten sich, bag Andronikus einft bem Raifer Manuel jene Säulen zeigte mit ben Worten: "an jenen Gaulen wird einst ein Raifer, nachbem er viele Mishandlungen vom Bolke erlitten, auf= gehängt werben"; worauf Manuel antwortete: .. bas wird weniastens mich nicht treffen." Alle biefe fchau= berhaften Dishandlungen ertrug Andronikus mit gelaffenem Muthe, und felbst in ben letten Stunden

<sup>1)</sup> Nicetas erzählt (am Schluffe seiner Geschichte bes Anbronikus) manches Einzelne von ben Ausbrüchen ber Wilbheit bes Pöbels gegen Andronikus; wir glauben burch die Wiederholung der Erzählung solcher Greuel bas Gesühl unserer Leser nicht beleidigen zu dürsen.

seines Lebens, in welchen Böbel und Soldaten noch nicht mübe geworden waren, ihn zu martern, hörte man aus seinem Munde keine andere Klage als die Worte: "Herr, erbarme dich meiner, warum zerbrecht ihr ein zerknicktes Rohr!" 1)

Also endigte Andronikus nach einer kurzen Regierung 2) durch einen schrecklichen Tod sein vielbewegtes Leben, ein Mann, welcher, wie Nicetas urtheilt, der beste der Kaiser aus dem Hause der Komnenen gewessen sein würde, wenn er im Stande gewesen wäre, seine Grausamkeit zu mäßigen; und Isaak Angelus versolgte ihn selbst noch nach dem Tode mit unerdittlichem Hasse, indem er weder Beisetzung des Leichenams seines entselten Feindes in dem Grabmale, welches Andronikus in der Kirche der vierzig Geiligen für sich erbaut hatte, noch überhaupt ein anständiges

<sup>1)</sup> Dieser schauberhaften Hinrichtung des Andronisus, welche von uns nach Nicetas erzählt worden ist, erswähnt auch als einer gerechten Strase der englische Annalist Nadulphus Coggeshale: Ab illo praeclaro palatio urdis Constantinopolis (Andronicus) violenta manu abstractus et concatenatus, ad colla indomitorum equorum ligatus est atque eadem die patibulo suspensus spiritum gemedundus exhalavit.

<sup>2)</sup> Bom September 1184 bis jum 12. September 1185 Während Eines Jahres (vom Herbste 1183 bis dahin 1184) hatte er als Bormund bas Reich verwaltet. Nicetas S. 175.

Begräbniß besselben gestattete, und alle Statuten und Bildnisse bes Andronikus zerstören ließ. Nach einigen Tagen wurde der verstümmelte Leichnam von den Säulen, zwischen welchen Andronikus sein Leben geendigt hatte, herabgenommen und in ein Gewölbe der Rennbahn geworsen, und von dort brachte man ihn späterhin, als die Erbitterung dem Mitseiden gewichen war, in ein Begräbniß neben dem Kloster Ephorus, wo zu der Zeit, als Nicetas seine Nachricht von dem martervollen Ende des Andronikus niederschrieb, der Leichnam noch nicht in völlige Berwesung übergegangen war und von Jedem gesehen werden konnte.

Die Regierung des Isaak Angelus entsprach keineswegs den Erwartungen, welche seine Anhänger
und Freunde sich gemacht hatten; zwar wurde das
Reich von den Normannen bald befreit, aber weniger
durch die Anordnungen des Kaisers als vielmehr durch
die eigene Ungeschicklichkeit der normännischen Heerführer, und in der innern Berwaltung kehrten alle Misbräuche und Unordnungen wieder, welche Andronikus abgestellt hatte.

So sehr die furchtbare Grausamkeit des Andronikus Abscheu und Entsetzen erregt, so gebührte ihm boch der Ruhm, daß er während der kurzen Dauer seines Neichs auf Necht und Ordnung hielt und manche nütliche Berordnungen erließ. Bei aller Grausamkeit, mit welcher er Diejenigen verfolgte, welche seinen Absichten hinderlich oder ihm verbächtig waren, schützte er seine Unterthanen nachbrücklich gegen bie Gewalt= thätigfeiten Anderer, und von ben ichamlosen Erpres= fungen, welche von ben Statthaltern und übrigen Beamten in ben letten Jahren ber Regierung bes Raifers Manuel und mahrend ber vormundschaftlichen Bermaltung bes Brotosebastus Alexius maren genbt worden, war während ber Regierung des Andronikus nicht die Rebe. Geinen Statthaltern und Beamten wies er reichliche Einkünfte an, um die Berführung zu Beruntrenungen und Erpreffungen zu entfernen und bie Memter wurden nicht, wie uuter feinen Borgangern, verkauft, sondern unentgeltlich verliehen; um fo schärfer bestrafte er aber auch biejenigen Beamten, welche irgend einer Willfürlichkeit sich schuldig machten; und felbit feine Bünftlinge burften nicht auf Schonung rechnen. wenn fie einer Gewaltthätigkeit überführt wurden. 218 Theodorus Dadibrenus, einer ber Mörder bes jun= gen Raifers Alexius, mit feinem Gefolge bei einigen Bauern seine Gerberge genommen hatte und abgezo= gen war, ohne biefelben zu entschädigen, so ertheilte ihm der Raifer mit eigener Sand zwölf berbe Beit= ichenhiebe und ließ jenen Bauern aus bem faiferlichen Schape eine fehr reichliche Entschädigung verabreichen. 1) Gelbit für ben geringften feiner Unterthanen mar Un-

<sup>1)</sup> Nicetas G. 165.

bronifus zugänglich und meiftens fehr bereitwillig ihren Rlagen abzuhelfen, ober burch Gefchente und Bewilligungen Armuth und Roth zu lindern. 1) Bah= rend feiner furgen Regierung gierte er feine Saupt= ftabt burch mehrere nupliche Bebaube, und eine fei= ner beilfamften Berordnungen mar bie Abichaffung bes Stranbrechts im gangen Umfange bes griechischen Raiferthums burd ein ftrenges Gefet. in welchem bestimmt murbe, baf Jeber, welcher ein verunglüdtes Schiff fünftig plündern würde, an dem Mastbaume beffelben, ober wenn biefer nicht mehr porbanden wäre, auf einer Anhöhe ber Rufte an einem Baume aufgehängt merben follte. Diefes Gefet hatte, wie Nicetas verfichert, auch wirklich die beilfame Folge, bag feit ber Berfündigung beffelben die Stattsalter und Beamten ber griechischen Ruftenländer mit ber größten Sorgfalt bie Blünderung der gestrandeten Fahrzeuge verhüteten. 1)

<sup>1)</sup> Ricetas G. 161.

<sup>2)</sup> Nicetas G. 163. 164.

. ពេលសាលាញ់ :

เหตุ เจริกัส ของกะสับวัง ร

### Erinnerungen

an

ausgezeichnete Philologen des 16. Jahrhunderts.

Bon

Franz Passow.

# BIRRESSENIOR.

nuegejeimnere Abliotogen bee-

940

-----

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, OF TAXABLE PARTY.

### Beinrich Stephanus.

# Einleitung.

Als die Buchdruckerei sich von ihrer deutschen Deimath aus rasch über alle Länder Europa's verbreitete, weckte sie überall Männer, die, nicht zusrieden, den künstlerischen Theil der neuen Ersindung zu vervolltommnen und zu verschönern, sich durch gediegene und umfassende Gelehrsamkeit in den Stand setzen, ihre Pressen mit eigenen Werken zu beschäftigen, oder fremde zu veranlassen, die der Förderung werth waren. Wo sich so die dreisache Thätigkeit des Druckers, des Berlegers und des Schriftstellers zusammengesunden hatte, da konnten die vielsachen Vortheile eines solchen Vereines nicht lange unbemerkt bleiben, und es ist kein Wunder, daß der Vater auf den Sohn zu übertragen strebte, was ihm Quelle des Wohlstandes und — was damals noch höher galt —

verbienten Ruhmes geworden war. Diese tüchtige Zünftigkeit, der wir so viel Treffliches verdanken, bilbete sich zuerst in Benedig in der Familie der Albi, bald nach ihrem Beispiel in Florenz durch die Junta, in Holland durch die Plantine, in Franksurt am Main durch die Wechel fort. Aber in keinem Geschlecht erhielt sich diese Richtung länger, in keinem verbreitete sie sich nach mehreren Seiten hin und bewährte sich in großartigern Leistungen als in dem der Stephanus 1), die, bald in Baris, bald in Genf, auch an beiden Orten zugleich, bald in Nochelle thätig, mit den Badius, Colines und Patissoe's verschwägert, beinahe zwei Jahrhunderte hindurch (1500 bis 1674) in jenen drei Beziehungen glänzten und nützten.

Es gereicht ben Franzosen zu nicht geringem Borwurf, bis jest auf keine Weise gesorgt zu haben, daß bas Andenken solcher Bürger in Shren erhalten werde. 2)

<sup>1)</sup> Eigentlich Etienne, ober vielmehr, wie sie in ber Muttersprache sich selbst schreiben, Estienne. Man wird es hoffentlich nicht pedantisch finden, daß ich die lateinisch umgebildete Form beibehalten habe, da sie in der gelehrten Welt einmal das Bürgerrecht erhalten bat.

<sup>2)</sup> Doch foll Firmin Dibot ber Aeltere, ein Mann, ber ju solcher Arbeit berufen ift wie Wenige, seiner Uebersetzung bes Tyrtaus (1826) Bemerkungen über

Zwar bebürfen sie bessen insofern nicht, als ihre Werke für sie zu zeugen nie aufhören können, doch hat diese Bernachlässigung die Folge gehabt, daß über ben geschichtlichen Zusammenhang ihres Lebens ein oft ans Fabelhafte grenzendes Dunkel ausgegossen ist, nas wol nur aus Urkunden, Stadtarchiven, Bürgerslisten, Zunftbüchern oder Familienpapieren zu beseitigen sein burfte.

Bas undankbare Mitbürger versäumten, unternahm der holländische Gelehrte Theodor Jansson von Almeloveen in seinen Lebensbeschreibungen der Stephanus, 1683, und etwas später der Brite Michael Maittaire, 1709. Beiden standen freislich nur die allgemein zugänglichen gedruckten Quellen zu Gebote, die sie mit Eiser und Treue benutzt haben; aber an zwedmäßige Anordnung und Berarbeitung des nicht kärglichen Stosses hat weder der eine noch der andere gedacht.

Der Berfasser bieses Auffages, burch seine eigenen Beschäftigungen täglich mit bem ruhmvollsten Gliebe bieses Geschlechts, bem zweiten heinrich Stephanus, beschäftigt, wünscht bem großen Manne, einen geringen Boll seines Dantes barzubringen, in-

Robert und Beinrich Stephanus beigefügt haben. Leiber find alle Bemühungen, zu biefem Berte zu gelangen, bis jest vergeblich gewesen.

bem er nach benselben Duellen die Geschichte seines vielsach bewegten Lebens in einigem Zusammenhange zu erzählen versucht. Da sich aber nur zu häusig jahrelange Lücken zeigten, die mit Bermuthungen auszufüllen zwecklos gewesen wäre, mußte der Faden der Beitsolge aufgehoben werden; es ist dafür ein anderer, innerer gesucht worden, von dem nur zu wünsschen, daß er nicht als ein täuschender befunden werden möge.

#### Rindheit und Jugend.

Um ben Beginn bes sechzehnten Jahrhunderts, unter Ludwig XII., sibte Heinrich Stephanus, der Erste seines Namens und seines Gewerbes, von dem wir Kunde haben, mit bedeutendem Ersolg in Paris die Buchdruckerei; um das Jahr 1520 hintersließ er eine wohleingerichtete Werkstatt, die anfangs seiner Witwe zweiter Gatte, Simon von Colienes, übernahm; bald jedoch setzten seine drei Söhne, Franz, Robert und Karl, das väterliche Geschäft auf eigene Rechnung sort.

Aber sowie an Ruftigkeit und Tüchtigkeit übers haupt, so war Robert (geb. 1503) seinen Brübern auch an Festigkeit ber Gesinnung, an Umfang gründs licher Sprachkenntnisse und an einsichtsvollem Betrieb

seiner Buchbruckerei weit überlegen. Dem ritterlichen Könige Franz I., ber jede frische Regsamkeit ehrte und selbst durch Beispiel und Belohnungen eifrig bemüht war, seinem Baterlande ein besseres goldenes Zeitalter in Wissenschaft und Kunst hervorzurusen, als ihm zweihundert Jahre später unter Ludwig XIV. aufging, konnte auch Roberts verständige Thätigkeit nicht lange undemerkt bleiben. Im Jahre 1539 ernannte er ihn für den hebräischen und lateinischen Druck, wenig später auch für den griechischen zum königlichen Buchdrucker, und ließ ihn mit Theen verssehen, die jenes Beinamens würdig geachtet werden konnten. So war er anerkannt als in jeder Hinsicht erster Theograph Frankreichs.

Häusliche Begünstigungen seltenster Art kamen hinzu. Seine Gattin Perrette 1) war die Tochter des sprachgesehrten Buchdruckers Jodocus Badins Ascensius, der seine Werkstatt von Lyon nach Paris verlegt hatte und hier sich eines gedeihlichen Fortschreitens erfreute. Bon des Baters Wissen war nicht Weniges auf die Tochter übergegangen, besonders war die lateinische Sprache ihr beinahe zur andern Muttersprache geworden, mit solcher Fertigkeit und Richtigkeit war sie sie zu sprechen gewohnt. Nun hatte Robert eine Zeit lang zehn Gelehrte aus verschiedenen

<sup>1)</sup> Geftorben 1566.

Sifter. Tafchenb. II.

Ländern Europas bei sich im Hause, die zu den mancherlei Geschäften bei seiner Druckerei angestellt waren und daneben einen wissenschaftlichen Kreis bildeten, in welchem, mehr auf stillschweigende Alebereinkunft als auf Berabredung, die lateinische Sprache das alle verknüpfende Band wurde. In diese Unterhaltungen, sowie in die gemeinschaftlichen Tischgespräche, zog der Zufall bald Diesen, dald Ienen vom Hausgesinde; Manches ließ die Berwandtschaft mit der Muttersprache verstehen, Anderes wurde errathen, Manches dann auch wol hinzugelernt; genug, es wurde bald zum Herkommen, daß Diener und Mägde in Robert Stephanus' Hause das Latein Anderer verstanden, auch wol selbst sich lateinisch auszudrücken im Stande waren.

In biesem kleinen lateinischen Freistaate, ber sich so natürlich und echt gesellig gestaltet hatte, wurden dem Haupte desselben drei Söhne geboren, Heinzich II., Robert II. und Franz II. Unter mehzeren Töchtern ist und nur von einer der Name, Kaztharina, ausbewahrt, und daß auch sie mit Leichztigkeit Latein gesprochen habe, obgleich nicht immer ganz sprachrichtig, sowie sie denn ihre Kenntnisse der täglichen Uedung, nicht der Strenge gründlichen Unterrichts verdankte. Bon allen ihren Schwestern war sie allein noch im J. 1585 am Leben, womit auch von ihr die Nachrichten schließen.

Der älteste ber brei Brüber, Heinich Stephanus, ber uns hinsort vorzugsweis beschäftigen soll, wurde im J. 1528 zu Paris geboren. Des Baters rüstige Körperschaft, von ber noch jest sein Bildniß Zeugniß gibt, war nicht auf ben Sohn vererbt. Frühe Gewöhnung mag ihn zu seinem mühereichen Leben getüchtiget haben; wir wissen nur, daß er bis zu seinem achten Jahre den Gartenbau liebte und übte. 1)

Sein gelehrter Unterricht follte, wie gebräuchlich, von der lateinischen Sprache ausgehen. Was Bittorino von Felten und besonders Ambrogio Tranersari für den Borangang des Griechischen gesprochen und gewirkt hatten, war verschollen; bei dem allgemeinen Bildungsgang, den das Abendland von Italien aus genommen hatte, war das Uebergewicht des Lateinischen nothwendig. In dem Knaben Heinrich trat darin zuerst die kühne Selbständigteit hervor, die ihn nie wieder verließ, daß er sich gegen das alte Herbommen auslehnte und zuerst im Griechischen unterwiesen zu werden soderte. Er hatte seinem ersten Jugendlehrer zugehört, als er reiferen Jünglingen die Medea des Euripides erklärte; sie

<sup>1)</sup> Sein Oheim Karl Stephanus eignete ihm barum schon im 3. 1536 fein Buchlein: "De re hortensi" gu

mußten bas Trauerspiel icenenweis auswendig lernen und frei vortragen. Bon bem Wohlflange ber Sprache und bes Bersbaues mächtig ergriffen, eilte er, feinem Bater ben bestimmten Bunich auszusprechen, vor 211= Iem das Griechische zu erlernen. 3mar versuchte Robert ben Einwand, ihm fehle die grammatische Kennt= niß bes Lateinischen noch ganglich, und sie muffe ichon barum vorangehen, weil alle Gulfe = und Lehrbücher in biefer Sprache abgefaßt feien. Aber ber Gifer bes Sohnes überwältigte alle Bebenklichkeiten bes Baters. ber im Grunde biefelbe Ansicht begte: aus ben lateinischen Unterhaltungen, die er ja von Kindheit auf im väterlichen Sause gebort, habe er so viel gewon= nen, daß es zu biefem Zwede vollauf genüge; wo es noch fehle, werde bie Muttersprache nachhelfen. Die griechischen Declinationen und Conjugationen waren nun rafch gelernt, und in fürzester Zeit las er eben jene Medea, übersette nicht, wie es sonst gewöhnlich war, ins Lateinische, sondern mit frischerem Gifer ins. Frangösische, und trug bann eben jene Brachtreben ber Heldin, bes Jason, ber Kreusa vor, um bie er jungft noch feine altern Freunde fehnfuchtsvoll benei= bet hatte. Wenig Jahre fpater begann Jatob Ampot burch bie ersten treuen und boch schönen Uebersetzungen aus bem Griechische seine noch bilofame Muttersprache zu bereichern.

Das mangelnde Latein holte Beinrich nun mit

Leichtigkeit nach; seine Borliebe für bas griechische Alterthum aber war für alle Zeit begründet, ihm selbst der Beruf seines Lebens frühzeitig klar geworben, und noch als gereifter Mann freute er sich bes bunkeln Triebes, der den Knaben damals auf diese, Bahn führte.

Bas fo mit rafchem Eifer begonnen mar, murte mit Einsicht und Glud fortgefest; Robert gwar war burch vielvermidelte Beschäftigungen bei feiner Druderei gehindert, ihn felbst zu unterrichten, aber er wunte Lehrer aufzufinden, wie Beinrichs Beiftesträfte fie foberten; querft Beter Danes, bann Batob Tufan, endlich beffen Rachfolger Abrian Turnebus (Tournebeuf), ber, wie Johann Oporinus in Bafel und Frang Raphelengius in Lenden, mit ber Leitung einer ansehnlichen Buch= bruderei bas Amt eines königlichen Professors ber griechischen Sprache zu verbinden tuchtig mar. Durch Diesen eingeführt in die fritische Bearbeitung ber alten Schriftsteller, vermochte er es, als achtzehnjähriger Bungling (1546) feinem Bater bei Berausgabe ber römischen Alterthümer bes Dionhsius von Salifarnaß Beiftand zu leiften, und bier icheinen feine Lebriahre ihr Ente erreicht zu haben.

## Reisen in Italien.

Ein entschiedener Sang zum Wandern und Reifen, ber erst mit ben Jahren in ein unstetes Umberschweifen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land entartete, gab fich frubzeitig bei Beinrich Stephanus wie bei ben meiften Belehrten jener Beit gu erfennen, und Robert, feiner eigenen Jugend eingebent, willfahrte ihm gern. Unmittelbar an Turnebus' Schule folog fich, feine Bilbung vollenbend, eine mehrjährige Reise nach Italien an. 1547-1549. 3mar erscheint als ihr Sauptzwed Besuch und Benutung ber berühmteften Bibliothefen, befonders zur Bergleichung wichtiger Sanbschriften und zum Abfcreiben ungebruckter Werke bes Alterthums; und wie gut er feine Zeit in biefer Sinficht benutt, welche Schätze mannichfaltiger Gelehrfamkeit er heimgebracht hat, bezeugt seine ganze folgende schriftstellerische Thätigkeit; aber nicht minder ließ er es sich angelegen fein, freundliche Berbindungen mit ben angesehensten, geistreichsten und einsichtsvollsten Männern einzuleiten, an benen Italien bamals noch reich war. Go fin= ben wir ihn bald mit Cardinalen und Gesandten, bald mit Gelehrten aller Art verkehrend; es erfreut, zu feben, wie feine Sitten ihm ebenfo viel allgemeine Zuneigung gewinnen, als er sich burch sein Wiffen bei Männern wie Rarl Sigonius, Beter

Bictorins, Dionysius Lambinus, Franz Robortell, Wilhelm Sirlet Achtung und Anertennung erwirbt. Noch in den Zueignungsbriefen vor manchen seiner spätern Werke spricht es sich aus, wie er nicht blos vorübergehende Reisebekanntschaften machte, sondern Berbindungen für alle Zukunft begründete. Nur die alte Kunstwelt scheint ihm auch in Italien gänzlich verschlossen geblieben zu sein; aber bei seiner stets gespannten Ausmerksamkeit auf schriftliche Denkmale, die der besternden, ja vor dem Untergange bewahrenden Hände mehr als jetzt bedurften, wird Niemand ihm Das zum Borwurfe machen.

Dhne nähere Kunde zu haben von der Folge, in der er die italienischen Städte durchwanderte, oder von der Zeit, die er jeder derselben widmete, geht doch so viel aus zerstreuten Andeutungen hervor, daß er Genua, Lucca, Mailand, Bicenza, Benedig, Padua, Bologna, Florenz, Siena, Rom und Neapel besucht hat. Erwägt man, was zwischen diesen Städten liegt, so wird es wenigstens sehr wahrscheinlich, daß kein bedeutender Punkt ihm unbekannt geblieben ist. Sein längster Ausenthalt aber scheint in Benedig gewesen zu sein, wo ihn die Handschriften des Cardinals Bessarion, die Gunst des französischen Botschafters, Odet von Selves, und Sigonius' Freundschaft sessellen.

Aber eben biefes Bohlwollen Obets von Gel=

ves mare ihm bei feiner zweiten italienischen Reise. bie in die Jahre 1554 bis 1556 fiel, beinahe verberblich geworben. Der Gefandte hatte Beinrichs anstellige Gewandtheit bei verschiedenen Gelegenheiten fennen gelernt; barauf gründete er ben Blan, ihn zu einer geheimen Botschaft zu benuten. Rarl V. und Beinrich II. betriegten fich in Italien. Ersterer bielt bas frangofifche Beer in Siena belagert; bas Berhältniß zu Reapel mar ein schwankenbes, Dbet von Selves aber versprach fich von bem Besitze gewiffer Bapiere, die in Reapel lagen, volltommene Aufflärung über Alles. Stephanus hatte patriotischen Gifer ober Gitelfeit genug, ben bebenklichen Auftrag ju übernehmen. Mit Empfehlungsichreiben bes Carbinals Santa Croce, nachmaligen Papstes Marcellus II.', ausgerüstet, begab er sich im 3. 1555 unter falfdem Ramen von Rom nach Reapel; allein er wurde als Franzose erkannt, und um die Berle= genheit zu vergrößern, wollte sich einer seiner Angeber entsinnen, ihn früher in Benedig in den Umgebungen Obets von Selves gesehen zu haben. Stepha= nus aber leugnete mit so unbefangener Beharr= lichkeit, er fprach befonders bie italienische Sprache mit folder Meisterschaft, daß die Neapolitaner sich über seine Berson täuschen ließen und er ber brobenben Gefahr glüdlich entfam.

Italien hat er feit biefem schlimmen Abenteuer

nicht wieder betreten; aber von ber Sucht, mit vornehmen Herren in einer Art von Bertraulichkeit zu leben, war er baburch keineswegs geheilt.

# Reise nach England.

Raum von feiner ersten italienischen Reife beimgekehrt, machte er schon im Jahre barauf, 1550, einen neuen Ausflug in entgegengesetzter Richtung; er ging nach England. Bon gelehrter Betriebsamkeit verlautet biesmal nichts, auch war fein Aufenthalt jenseit bes Ranals nur von furzer Dauer, boch lang genug, um fich auch bier fofort bie Landessprache anqueignen. Gine Erinnerung aber begleitete ihn noch in spätere Jahre. Im Tower mar bamals ein Löwe von ungewöhnlicher Größe und Wilbheit, und auch er ging, dies Wahrzeichen von London zu feben. Bufällig war ein junger Menich mit einem Saitenspiel anwesend; er wurde gebeten, es zu riihren, weil man fich von ber Wahrheit mancher Sagen zu überzeugen wünschte, die bem Löwen eigenthumliche Empfäng= lichteit für bie Tontunft jufdrieben. Er murbe eben gefüttert und flürzte mit voller Gier über fein Kleisch; fowie aber bie ersten Tone ber Cither erflangen, ließ er vom Fressen ab, borchte aufmerksam bin, sprang auf und fing an, fich gemeffenen Schrittes wie tanzend im Kreise zu bewegen; die Tone hörten auf und er kehrte zu seinem Fleische zurück; sie erschollen von neuem und er begann wiederum seine Tanzbewegungen. Um völlige Gewischeit zu erlangen, daß kein Zufall obgewaltet habt, kehrte man nach einigen Tagen in den Tower zurück; man erneute den Bersuch, und diesselben Erscheinungen zeigten sich auch diesmal.

Nachdem Heinrich sich noch bei dem dreizehnjährigen Könige Eduard VI. huldvoller Aufnahme erfreut hatte, kehrte er 1551 durch Flandern und Brabant in seine Heimath zurück. Einen kurzen Aufenthalt auf der Hochschule zu Löwen benutzte er theils zu Bekanntschaften mit dortigen Lehrern, theils zur Erlernung der spanischen Sprache, wozu in den Nieberlanden damals unerwünschte Gelegenheit war.

#### Aufenthalt in Benf.

Alle, die vertraut mit den Werken des Altersthums, in ihnen die sicherste Schutzwehr gegen Bersnachlässigung des freien Vernunftgebrauches und gegen Ungeschmad erkannt hatten, waren abgefallen von Papstthum und Möncherei und hatten sich dem Licht der neuen reinern Lehre freudig zugewendet; so Turnebus, so Stephan Dolet, so — einer der eifrigsten — auch Robert Stephanus mit seinen

Söhnen. Im Handeln wie im Denken aller Halbheit abgeneigt, verbreitete er durch seine Pressen nicht blos die Schriften von Calvin, Theodor Beza und Bucer und andern Häuptern der gereinigten Kirche; bereits früher hatte er sich's unter dem Schutz des nicht engherzigen Franz I. angelegen sein lassen, durch wiederholte, immer richtigere und schönere Mbdrilche der heiligen Schriften im hebräischen und griechischen Urtert, wie in der lateinischen Uebersetzung den Zugang zu diesen lautersten Quellen der Erkenntniß und des Heils zu erleichtern.

Die Sorbonne hatte ichon längst mit verhaltenem Grimme biefem erfolgreichen Wirten zugefeben; als aber Robert im Jahre 1547 feinen ebeln Beichüter burch frühen Tob verlor, als Heinrich II. ben Thron bestieg und mit ihm bas Regiment ber Rante und Umtriebe begann, faumte bies finftere Glaubensgericht nicht länger, mit förmlicher Anklage auf Reperei gegen ihn hervorzutreten. Mochte er auch für ben Augenblick teine unmittelbare Gefahr für sich wahrnehmen, so sah boch wol sein heller Blid voraus, mas bevorstand; mindestens tonnte er fich es nicht verschweigen, wie gleich jest Alles verjucht werben würde, feine Thätigkeit burch allerlei Subelei zu lähmen und ihr baburch allmälig ben Untergang zu bereiten, ben burch einen Gewaltstreich herbeizuführen noch nicht an ber Zeit war. Dagegen war nur Ein untrügliches Hülfsmittet; es zu ergreifen, foderte raschen Entschluß, aber baran sehlte es Robert Stephanus nicht.

Auf der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz gelegen, beider Länder Vortheile in sich verseinigend, war Genf zu jener Zeit der bewegte Schauplatz von Calvin's kirchlichen Umgestaltungen und Berbesserungen; waren auch hier Dinge, wie Sersvet's Hinrichtung, vorgefallen, die mehr nach Papstthum oder Sorbonne schmedten als nach dem Evanzgelium der Liebe, so standen sie doch sehr einzeln da und wurden von Bielen laut gemisbilligt; überhaupt war ein freudiges Emporstreben zum Bessern, durch eine aufblühende Hochschule begünstigt, nicht zu verstennen, und es leuchtete ein, daß die Glaubensfreisheit in Genf sich ebenso rasch entwickele, wie sie in Frankreich sich zum Erlöschen neigte.

Solcher Umgebungen bedurfte Robert; alle änsperliche Vortheile, die ihn in Paris halten konnten, ja was oft am festesten bindet, von den Bätern überstommene Gewohnheiten, Sitten, Meinungen, mußten dagegen verschwinden. So verpflanzte denn Nobert im I. 1550 oder 1551 sein ganzes Hauswesen nach Genf, wo ein solcher Bürger mit offenen Armen empfangen wurde. Sein thpographischer Betrieb änderte sich nicht, nur einiges Uebergewicht an theologischen Werken läßt sich bemerken; es erklärt

sich leicht aus ben vorwaltenden Interessen seiner neuen Baterstadt.

Ob Heinrich ihn gleich bamals nach Genf begleitete, ob er in Paris zurücklieb, um einen nicht gleich abzulösenden Theil der vielverzweigten Geschäfte des Baters sortzusühren, ob er durch Zwischenreisen eine Art von Berbindung erhielt, ist nicht klar, das letztere nicht unwahrscheinlich. Fest steht, daß er, nachdem er 1554 die Anakreontischen Gedichte zum ersten Male in Paris ans Licht gestellt und sich daburch sehr berühmt gemacht hatte, 1556 auf längere Zeit nach Gens ging, um seinem Bater bei Heransgabe der Sprichwörtersammlung des Erasmus von Rotterdam zu helsen.

Aber Robert sollte sich der neuen Heimath nicht lange freuen; am 7. Sept. 1559 starb er als Sechse undfunfzigjähriger, ein frühes Opfer rastloser körperlicher und geistiger Anstrengungen. In seinem letzen Willen hatte er versügt, daß Heinrich, als Haupt der Familie, die Fürsorge für seine Geschwister übernehmen und dem ganzen Hauswesen vorstehen solle; Bedingung dabei war, daß dieses nie wieder zurück nach Baris, noch anderswohin verlegt werden dürse. Der zweite Sohn, Robert, war deswegen enterbt, weil er sich gegen des Baters Willen in Paris als Drucker niedergelassen hatte und zur katholischen Kirche umgekehrt war.

So war also Beinrich für fein ganges übriges Leben an Genf gebannt; aber ber reizende Wohnort fonnte ihm nicht lange mehr gefallen, sobald er ben 3mang an die Stelle freier Bahl getreten fah. Die Buchdruckerei wurde zwar anfangs mit unverminderter Thätigkeit fortgesett und arbeitete auch bann fort, wenn er abwesend mar. Er felbst aber, je nachdem ihn eine schriftstellerische Arbeit losließ, folgte bem Buge feiner mit jedem Jahre unfteter werdenden Gin= negart, und er schwärmte bann balb in Frankreich, bald in Deutschland jahrelang umher, bis die Laune ihn auf turze Zeit wieder nach Genf ober auf fein nahes Landgut Griere gurudführte. Merklich im Bunehmen erscheint biese peinliche Unstetigkeit nach Boll= endung feines Sauptwerkes, bes griechischen Sprach= schatzes, 1572; es ift, als ware bamit ber Beruf feines Lebens erfillt und feine fernere, feiner würdige Bestimmung mehr zu finden.

Einmal machte er den Bersuch, das Testament seines Baters anfzulösen und seine Rücksehr nach Baris zu bewerkstelligen. Er reiste um das Jahr 1580 dahin, suchte und fand die Gunst König Hein-richs III. und vertraute ihm seine Wünsche; der Fürst versprach, sich beim Genfer Rath für ihn zu verwenden; wenn Scaliger nicht lästert, hatte er sogar Rücksehr zum Katholicismus angelobt, wenn es gelinge; aber die Genfer waren durch nichts zu bewe-

gen, bie Bortheile aufzugeben, bie Roberts letter Bille auch ihnen brachte.

Das heinrichs Bermögensumstände bei einer solchen Lebensweise nicht gebeihen konnten, ist natürslich; ein sehr geringer Nachlaß bestätigte es nach seinem Tode; er beschränkte sich fast ganz auf eine reiche Büchersammlung, bie ein treues Bild seines Geistes war.

#### Cheliches und häusliches Leben.

Dem Gebanken an eheliche Berbindung scheint Heinrich nicht eher Naum gegeben zu haben, als bis der Tob seines Baters ihm die Nothwendigkeit auflegte, einem großen Haushalte vorzustehen. Um das Jahr 1560 erst finden wir ihn vermählt. Ber seine Gattin gewesen sei, ist nirgends aufgezeichnet; eine Bermuthung macht sie zur Tochter oder nahen Anverwandtin des Schotten Heinrich Scrimger, eines der ausgezeichnetsten Civilisten seiner Zeit, mit dem Heinrich Stephanus sich schon bei seinem ersten Aufenthalte in Benedig befreundete, und der um diese Zeit in Genf lebte, wo er 1571 starb. Nur das Todesjahr seiner Gattin, 1568, ist außer Zweisel 1),

<sup>1) 3</sup>ch bin hier ber gewöhnlichen Ueberlieferung gefolgt,

und auch das wissen wir, daß sie Mutter zweier Töchter, Florentia und Dionysia, und eines jüngern Sohnes, Baulus, geworden war, die sie alle überlebten.

War diese She auch kurz, so muß sie doch sehr glücklich gewesen sein, wenn wahres Glück auf der lebhaften Anerkennung gegenseitigen Werthes beruht. Beinahe zwanzig Jahre nach ihrem Tode preiset Heinrich sie in der Zuschrift an seinen Sohn, die er der Ausgabe des Geslius (1585) vorangestellt hat als edel von Geschlecht und Gesinnung, von der Natur mit hoher Schönheit, von ihren Aeltern mit mu-

wie sie sich bei den Lebensbeschreibern vorsindet, siehe Maittaire De vit. Steph., S. 269. Allein die Sache scheint sich ganz anders zu verhalten. Denn in einem Originalbriese von Heinrich Stephanns an Johann Crato von Kraftheim vom Isten Angust 1781, den nebst mehreren andern die Rehdiger'sche Bibliothes in Breslau ausbewahrt, gedenkt er des Todes seiner Gattin als neuerlichst ersolgt, übrigens in Ausdrücken, die mit denen in dem Zueignungschreiben an seinen Sohn vor der Ausgabe des Gellius völlig übereinstimmen, sodaß sie also um zwölf Jahre länger gelebt haben muß, als gewöhnlich angenommen wird. Bgl. Henr. Stephani ad Joan. Cratonem a Crastheim epistolae. Ex autogr. nunc primum edidit Franc. Passow. S. 16.

sterhafter Erziehung ausgestattet, gebildet im vertrauten Umgange mit Edeldamen, ja mit Fürstinnen, das neben im Besit aller jener stillern Tugenden der Haussfrau: anspruchslos bei würdigem Ernst und gütig gegen Iedermann, freigebig und sparsam, wie die Sache es jedesmal mit sich brachte, auch bei Scherz und Fröhlichteit gehalten, stete Heiterkeit in den Mienen, milde lleberredungsgabe auf den Lippen, war sie, um das schöne Bild zu vollenden, die trefsliche Mutter, die von ihren Kindern durch ein Wort zu erreichen pslegte, was andere Mütter kaum durch Schläge erzwingen.

Wir geben uns gern bem Glauben hin, daß Heinrich dauernde Ruhe und Zufriedenheit im engern häuslichen Kreise gefunden haben würde, wenn ihm der Besitz dieser Frau auf längere Zeit gegönnt gewesen wäre. Benigstens waren die Jahre dieses Schestandes die ruhigsten, arbeitsamsten seines Lebens, und erst mit der Gattin Tode scheint der unstete Dämon eine Gewalt über ihn bekommen zu haben, die, durch mancherlei Umstände gesteigert, ihn endlich zu Grunde richtete.

Späterhin verheirathete er sich zwar zum zweiten Male; aber es war ihm wol nur um eine tüchtige Haushälterin zu thun, die bei seinen häusigen Abwessenheiten die Wirthschaft mit Nachdruck und Berstand zu leiten geeignet sei; dies wird ihr auch

nachgerühmt, fonst aber haben wir nichts von ihr zu berichten.

Seine Rinder fab Beinrich alle beranwachfen. fie überlebten ihn lange. Paulus, geboren 1556, empfing ben erften Unterricht von feinem Bater felbft, bann murde er auf Reisen geschickt nach Solland und England, und fette von 1599 an die ererbte Buchbruderei fort; das Jahr 1625 hat er noch erreicht. Dionyfia mar ftets franklich und ftarb unvermählt. Ein schönes Loos murbe Florentien als Gattin bes ebeln und tiefgelehrten Ifaat Cafaubonus 1) gu Theil. Dieser lebte von 1581 bis 1595 in Genf. theils als Corrector in ben Drudereien Seinrichs, als beffen Schüler er fich bankbar bekennt, theils als öffentlicher Lehrer an ber Hochschule. Bier lernte er Florentien kennen und verband sich gegen das Jahr 1590 mit ihr. Sie theilte hinfort treu und muthig alle Wechsel eines oft forgenreichen Lebens mit bem geliebten Gatten und ift ihm in mancher schweren Stunde Troft und Stütze bis an ben Tob gewesen. Der Mutter Geift scheint auf ihr geruht zu haben. Es ichmergt, bingugufugen gu muffen, bag Beinrich nie Vertrauen und Zuneigung zu bes trefflichen Schwiegersohns milber Charafterfestigkeit hat fassen können,

<sup>1)</sup> Geboren in Genf 1559, gestorben in Paris 1614, b. 1. Jul.

ja baß in manchen Stunden bes finstersten Unmuthe Casaubonus und Florentia ihm nicht vor Augen erscheinen gedurft. Der Kinder Liebe zu ihm aber hat sich nie gemindert.

# Sofleben.

Wenn Gelehrte sich hindrängen an die Höfe der Fürsten, laufen sie stets Gefahr, lächerlich, ja versächtlich zu werden. Sie müssen hergebrachten Formen huldigen, die sie nie anerkennen können, wenn sie nicht der ihnen gebührenden Richtung auf das Wesen und die Wahrheit entsagen wollen. Einen Beweis dafür gibt auch Heinrich Stephanus.

Sein heftiges Berlangen, aus Genf nach Paris zurücklehren zu können, trieb ihn gegegen 1580 an den Hof Heinrichs III. Wie elend, wie herz = und charafterlos, wie durchaus nichtswürdig dieser König auch war, Stephanus bewarb sich um seine Gunst und erlangte sie; er bewirkte es sogar, daß ihm von Beit zu Zeit Geldunterstützungen zur Förderung seiner thpographischen Unternehmungen gereicht wurden, doch traten bald leere Verheißungen an die Stelle. Noch ehe er selbst das Unwürdige seiner Stellung empfand, spotteten schon seine Zeitgenossen über den besahrten Gelehrten, der den Hösslung zu spielen versuchte und

in Sammt und Seibe sich unter ben sittenlosesten Fürstendienern umhertriebe. Unterhielt sich boch ber König gern mit ihm, ja selbst Geheimnisse vertraute er ibm an.

Doch biefe Guld mare unferm Stephanus beinabe theuer zu steben gekommen. Der König batte ihm auch einmal ein Beheimniß mitgetheilt, aber am anbern Tage mar es Hofgespräch: Stephanus murbe gerufen und als Berräther bes an ihm Bertraueten höchst ungnäbig angelaffen. Seiner Unschuld fich bemußt, betheuert, schwört, fleht er; Alles vergeblich; ihm allein hatte ber König fein Geheimniß eröffnet, er allein konnte auch nur ausgeschwatt haben; mit schweren Drohungen wird er entlassen. Die Racht kommt natürlich fein Schlaf auf feine Augen; er finnt bin und ber; ba fällt ihm ein Söfling ein, bem ber Rönig es auch gesagt, ber es ausgeplaubert haben könnte. Mit bem ersten Morgen will er bin und ben Fürsten fuffällig anflehen, er moge fich boch einmal befinnen, ob nicht biefer ber Thater gewesen sein könne. Aber wenn er sich nun nicht befinnen will? wenn ber Bemeinte wirklich nicht ber Schuldige ift? wenn zu bem Vorwurfe des Schwätzers noch der schlimmere des falschen Anklägers hinzukommt, und er, nicht genug, ben König aufgebracht zu haben, sich auch noch bie un= fehlbare Rache bes erbitterten Höflings zuzieht? So mußte auch diefer Blan aufgegeben werden. Aber Gott felbst half bem unschuldig Berdächtigten. Schon am folgenden Tage siel dem Könige ohne Anderer Zuthun ein Zweiter ein, den er gleichfalls zum Bertrauten gemacht; er wird geholt, überführt, gestraft, und Stephanus ist wieder zu Gnaden angenommen. Er hat die Geschichte seiner Noth und seiner Rettung in zierslichen lateinischen Bersen verewigt.

Indes mochten boch ähnliche Erlebnisse und die nach und nach gewonnene Ueberzeugung, daß für seinen heißesten Wunsch nichts zu erreichen sei, dem oft Getäuschten bas längere Berweilen am Hofe völlig verleiden. Er verließ Paris im 3. 1587, um nie zurückzusehren.

#### Reifen in Deutschland.

Seitbem Heinrich Stephanus seinen Wohnsity nach Genf verlegt hatte, war Deutschland ihm in wissenschaftlicher und kausmännischer Beziehung ebenso nahe wie Frankreich. Ein gelehrter Brieswechsel versband ihn schon lange mit vielen deutschen Alterthumssforschern, manche edle deutsche Freigebigkeit hatte er ersahren, seine Schriften wurden dort wahrscheinslich höher geschätzt als in seinem durch Glaubensstreitigkeiten und politische Spaltungen furchtbar zerrissenen Baterlande, und der Absatz derselben war gegen

Dsien lebhafter als gegen Westen; bazu kamen nun noch die seit ber Mitte des sechszehnten Jahrhunderts auch für den Buchhandel wichtigen Messen in Frankfurt am Main, die seine kausmännische Anwesenheit nothwendig machten, und denen er ein eigenes Büch-lein gewidmet hat. 1)

In welchem Jahre biefe Ausflüge nach Deutsch= land beginnen, ob er vielleicht schon in feiner Jugend bei ber Rückfehr aus Italien Augsburg fab, muffen wir bahingeftellt fein laffen. Regelmäßig und immer bäufiger wurden seine Besuche in Frankfurt ich werlich vor ber Berausgabe bes griechischen Sprachschapes, 1572. Bon bort machte er die Rheinfahrt nach bem ehrwürdigen Köln: in Bacharach befonders gefiel es ihm fo wohl, daß er bas anmuthige Städtlein in einem lateinischen Bedichte verherrlichte. Bafel, Strafburg, Beidelberg begrüßte er ichon auf ben jedes= maligen Sin= und Herreisen. Späterhin, nach 1574, lernte er auch bas Innere bes Landes kennnen; er ging nach Regensburg, nach Wien, ja er bereifte einen Theil von Ungarn. Sier äußerte er gegen einen Gin= geborenen Mitleid über Ungarns traurigen politischen Buftand; aber biefer antwortete: "Wenn bu erft bein Baterland, bas bejammernswürdiger ift als meins, genugsam betrauert haft, bann fomme wieder und be-

<sup>1)</sup> Francofordiense emporium ejusque laus. 1574.

traure auch bas meinige." Zum legten Male verließ er Deutschland 1595, brei Jahre vor seinem Tobe.

Damals foll er brei Jahre, von 1593 an, ununterbrochen in Frankfurt und Regensburg verlebt, in ersterer Stadt jogar gebrudt haben; boch ift letteres unerwiesen. 3m 3. 1594 bielt Raifer Rubolf II., dem er, wie früher Ferdinand 1. und Maximi= lian II., fcon bei feiner Anwefenheit in Wien perfönlich bekannt geworben war, in Regensburg einen Reichstag, auf bem er bie Stände zu eifrigster Fortfetung bes Türkenkrieges aufmuntern wollte. Bei biefem Unlag überreichte Stephanus bem Reichstage zwei Reben, in beren einer er bes Subert Folieta Buch von ber Groke bes türkischen Reiches miber= legte, in ber anbern gleichfalls bie Stände anfeuerte. ben Rampf gegen ben Erbfeind ber Chriftenheit mit allen Kräften weiterzuführen. Wie wenig Ohr bafür bie Reichefürsten hatten, ift leiber befannt genug: ber Raifer bufte feinen guten Willen mit bem Berlufte feines Berftanbes. 1)

Daß Stepanus an den Deutschen und ihrer Lebensweise Gefallen fand, konnen wir wol ohne übertriebene Baterlandsliebe aus seinem wiederholten

<sup>1)</sup> Auch in feiner Schrift: De Latinitate Lipsiana bat Stephanus fich weit mehr mit bem Turfenfriege als mit Lipfius' Latein beschäftigt.

Aufenthalt in Deutschland schließen. Nur Eins hatte er auszusetzen, der Deutschen unmäßige Zechlust, in der er sich ihnen keineswegs gewachsen fühlte. Er verschaffte sich dagegen eine echt philologische Genugthuung, indem er (1574) nicht nur eine "Kylikobipsia" (Humpendurst) und eine "Methysomisia" (Has der Trunkenheit) dichtete, sondern auch alles auf dieses Laster Bezughabende aus der griechischen Anthologie, aus Lucias, Libanius, Basilius, aus Seneca und Plinius sammelte und das Griechische mit lateinischer Uebersetzung herausgab.

Mit der beutschen Sprache scheint er sich jedoch nicht vertraut gemacht zu haben; sehr begreislich, weil damals die lateinische in Deutschland nicht blos Ge-lehrten- sondern auch Hof- und höhere Umgangs-sprache war.

# Reitkunft und Dichtkunft.

Die Lust am Reiten scheint ben Stephanen angeboren gewesen zu sein. Bon Robert ist es bekannt, baß er die jetzt allgemein angenommene Abtheilung ber Bibelkapitel in sogenannte Berse größtentheils beim Reiten vorgenommen hat, wenn auch die biblischen Kritiker meinen, sein Pferd müsse oft gestolpert haben, und badurch in dem zum Abdruck bestimmten Exemplare ber Eintheilungsstrich an die unrechte Stelle gefommen fein.

Für Beinrich mar bas Reitpferd ber mabre Begafus, auf bem nach feiner eigenen Berficherung faft Alles entstanden ift, was er Gutes in griechischer und lateinischer Sprache gedichtet hat. Es erscheint bies volltommen glaubhaft, wenn man erwägt, daß er alle feine Reisen allein und zu Rof zu machen pflegte, baf gelehrte Studien, Die Bücher erfobern, auf folche Beife nicht gebeihen fonnten, und bag es ihm alfo bochft erwünscht fein mußte, wenn eine glüdliche Babe, Die balb gur Fertigkeit murbe, ihn geiftreich und anmuthig über jede Langeweile hinweghob, ihn Sunger und Durft, Sturm und Regen vergeffen ließ. Co murben benn im altrömischen Ginne ausschlieflich bie Mußestunden dem Umgange mit den Musen bestimmt.

Dit welcher Leichtigfeit er bichtete, bezeugt nicht allein bie große Menge feiner poetischen Arbeiten, fonbern auch bas Geprage geiftiger Gewandtheit, bas ihnen vorzugsweis eigen ift und bei Stephanus nicht bie Frucht jahrelanger Anstrengung und forgfamer Feile fein tonnte; vielmehr vermift man zuwei= len bie lettere. Auch war es ihm völlig gleich, ob er in griechischer ober lateinischer Sprache bichtete.

Aus Diefer Entstehungsweise ertlart es fich benn auch gar wohl, warum er ben Ton boberer Lyrif ebenjo wenig anstimmte als ben bes langathmigen 25

Epos; ein helbengebicht, bas die Glaubenstriege in Frankreich zum Gegenstande haben follte, icheint nie über ben erften Anfang binausgekommen zu fein. Groß ift bie Rabl feiner Epigramme, in benen er fehr glücklich war; fie verdanken ihren Ursprung theils Begebenheiten ber Gegenwart, erfreulichen wie unerfreulichen, öffentlichen wie perfonlichen, theils griechi= ichen Borbilbern, Die er mit folder Meisterschaft wiebergab, daß ihm hierin wol Reiner überlegen ift als Sugo Grotius. Ebenfo gelang ihm ber leichtere bidaktische Styl, wie er sich in den moralischen Barodien claffischer Dichterstellen fundgibt; ein Lob der Reitfunft ift ungebruckt geblieben, mas höchlich zu bedauern. Sowie er nun aber niemals von feinem Ge= genstande ungewöhnlich ergriffen ift, scheint ihm über= all das am besten zu gerathen, worin er sich einem gemiffen tauftisch=fathrischen Bange bingeben barf: dahin gehört die Methysomisia, die Kylikodipsia, vor Allem die merkwürdige, für Zeitgeschichte höchst wichtige Musa monitrix principum. Eine zwedmäßige Auswahl aus feinen Boefien würde ein bankensmer= thes Unternehmen fein. 1)

Wenn nun aber auch fein vieles Reiten wesent=

<sup>1)</sup> Bubit in seiner verdienstlichen Sammlung über neuere lateinische Dichter gedenkt unseres Stephanus nicht.

lich mitgewirft haben mag, bag er bei ziemlicher Befundbeit ein bedeutendes Alter erreicht hat, fo brachte es ibm boch auch zuweilen augenblickliche Lebensge= fabr. Ginen folden Borfall erzählt er felbft. Gein Lieblingspferd mar eine Zeit lang ein turfifcher Sengft von edelfter Race, nur febr hartmäulig und gum Baumen geneigt. Als er ausritt aus Frankfurt, wo er es gefauft batte, wollte er gleich vor bem Thore er= proben, ob fein Thier ein guter Renner fei. Aber taum waren ibm bie Rugel gelaffen, ale es mit fei= nem Beren burchging, in unaufhaltsamer Gile babinfcok und am Ende in ein quer vor bem Wege ge= zogenes Wehege, über bas wegzuseten mislang, bergestalt hineinstürzte, daß man Rog und Reiter verloren gab. Aber beibe waren ohne Schaben gu leis ben bavongekommen; nur wurde Stephanus vor ben Rath gelaben und mußte ben Schaben bezahlen, den sein Pferd angerichtet hatte. Er gewöhnte fich indeft fo gut an feinen Renner, daß er bie auf ihm gefertigten Berje auch fofort nieberschreiben konnte. ohne ibn erst anzubalten.

# Muttersprache.

Die frangofische Sprache erfreute fich unter Frang I. einer schönen Blute, bie sowol ber Boefie als ber

Prosa eine glückliche Ausbildung verhieß; daß diese im Keime erdrückt wurde, verschuldet die lange Reihe schlechter Könige, die dem Lande innern Frieden zu erhalten nicht vermochten. Kunst und Wissenschaft waren aber in Frankreich von Anbeginn in ein so nahes Verhältniß zum Hose getreten, daß sie hinsort vom Charakter besselben bedingt wurden.

Stephanus mar beinahe gleichzeitig mit ben Dichtern Marot, Dolet, Jodelle, Ronfard und bem fogenannten Siebengeftirn; für bie eblere Geftaltung ber Brosa waren besonders Rabelais, Montaigne und Ampot mit Erfolg thätig. Reine biefer Anregun= gen blieb ohne Einwirkung auf Steph anu 8' empfäng= lichen Beift. Als Dichter zwar ift er vergeffen, boch ist die Anzahl ber von ihm erschienenen poetischen Werke nicht unbedeutend; fie fcheinen alle bas ethifch fath= rifche Gepräge getragen zu haben, bas feinen meisten lateinischen Gedichten eigen ift. Biele find bloke Uebersetzungen aus bem Griechischen und Lateinischen. Beachtungswerth aber bleibt es. baf bie Entstehung fast aller in die Zeit seines Soflebens, also in fein höheres Alter fällt, und daß er bavor nicht als ber gelehrte genfer Buchbruder Eftienne, fonbern als ber Sieur de Grière aufzutreten pflegt.

In der Geschichte der französischen Brosa dagegen ist ihm sein Name neben dem der beiden großen Meister Montaigne und Ampot gewiß, nicht blos wes

gen ber alterthümlichen Anmuth und Einfalt ber Sprache, ber fraft= und lebensvollen Darstellung in ben Werken, bie seinen Ruhm als französischer Sthelift begründen, sondern auch wegen ihres merkwirdigen Inhalts und Schickals. Es sind zwei Schriften, beren wir hir zu gedenken haben, seine Bertheisdigung des Herodot 1) und seine Lebensbeschreisbung der Königin Katharina von Medicis. 2)

Stephanus hatte im Jahre 1566 ben herobot herausgegeben und ihm eine lateinische Apologie seines Geschichtschreibers beigesügt, besonders um ihn gegen ben Borwurf lächerlicher Leichtgläubigseit ober absichtlicher Täuschung seiner Leser in Schutz zu nehmen. Doch konnte er seinen Muthwillen nicht zähmen und verglich die verschrienen Bunder bei herobot durchweg mit den Bundern der Päpste und Priester, die bei weitem unglaublicher seien, und die dennoch ein guter katholischer Christ zu glauben nicht

<sup>1)</sup> Apologie pour Hérodote ou traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes. 3n frühern Ausgaben auch: Introduction ou traité de la conf. des merv. anc. avec les mod. ou traité preparatif à l'apologie pour Hérodote.

Discours merveilleux de la vie, actions et déportemens de la reine Catharine de Medicis, mère de François II., Charles IX., Henri III., rois de France.

ermangele. Dieje witig und geiftreich geschriebene Abbandlung machte grokes Auffeben, und Stephanus erfuhr, man wolle fie ins Frangofische überseten. Da= mit die Arbeit nicht burch ungeschickte Behandlung misrathe, entschloß er furz und gut sich felbst bazu. Mun wurde ihm aber unter ben Sanden ein neues Buch baraus: benn es erwuchs, ebe er fich beffen verfab, zur Sauptfache, mas urfprünglich Rebenfache gemefen mar, burchgängiger, beißenber Gpott über Moncherei und Bfaffenthum, bann im Allgemeinen über herrschende Unfittlichkeiten ber Beit. Gehören auch bie zahlreich eingewebten Erzählungen nicht immer zu ben guichtigften und verleten fie felbft mitun= ter minder bedenkliche Ohren, fo muß man boch qugefteben, baf fie ben Charafter ber Wahrheit oft nur ju ftart aufgeprägt trugen, und baf Stephanus, wenn er einmal bie Sitten ber Zeit und feine Erfahrungen, besonders bie auf ben italienischen Reifen gemachten, in gewiffen Beziehungen barftellen wollte, dies unmöglich auf eine lebendigere und treuere Beife thun konnte. Welchen Beifall bas Buch auch bei ben Zeitgenoffen fand, lehrt mehr als alles Un= bere ber Umftand, bag es noch bei Stephanus' Leben elf Auflagen erfuhr, eine Auszeichnung, beren fich keines feiner übrigen Werke zu erfreuen gehabt hat. Nicht geringer mag freilich bie Erbitterung Derer gewesen sein, die sich auf irgend eine Beife

getroffen fühlten, besonders des Klerus; ja, es geht die Sage, Stephanns habe aus Paris mitten im Winter in die Gebirge von Anvergne entstiehen milfsen, während man ihn in der Hauptstadt im Bildnisse verbrannte; um der Erzählung Wahrscheinlichsteit zu geben, fügt man noch die scherzende Aeußerung von ihm hinzu, er habe nie mehr gefroren, als da man in Paris es ihm am heißesten gemacht. Doch ist die ganze Thatsache wenig beglaubigt.

Bie viel fich überdies ein Schriftsteller jener Zeit erlauben burfte, wenn er ber Bestimmung einer machtigen Bartei ober gar ber öffentlichen Meinung gewiß fein konnte, bavon gibt bas zweite ber ermähn= ten Bucher, bie Lebensbeschreibung Ratharinens von Medicis, ein rebendes Zeugnif. Dbgleich im Jahre 1575, bald nach ber Thronbesteigung ihres Cobnes, Beinrich & III., erschienen, ftellt bie fleine Schrift mit rudfichtslofer Rubnbeit funfgebn Jahre vor ihrem Tobe bie Schandthaten und Berbrechen biefer zweiten Brunhilb ins grellfte Licht und ift daburch eine ber Sauptquellen für die Regierungs= geschichte Rarle IX. geworben. Zwar hat man gezweifelt, ob Stephanus wirklich ber ungenannte Berfaffer fei, und es haben Ginige auf Theobor Bega, Andere auf Johann von Gerres vermu= then wollen. Go viel ift aber gewiß, baf bie berrschende Ueberzeugung fich allgemein für Beinrich Stephanus erklärt hatte, daß er felbst nie widerssprochen hat, und daß eine tiese innere Verwandtschaft mit der Apologie des Herodot schwer abzulengnen sein würde. Räthselhaft würde es freilich bleiben, wie Heinrich III. einen solchen Biographen seiner höchlich verehrten Mutter wenig Jahre später unter seine Günstlinge zu erheben im Stande war, wenn man bei diesem Fürsten nicht auf jeden leichtsinnigen Charakterwiderspruch gesaßt sein müßte. Räthselhafter ist es, daß auch Katharinens Gift oder Dolche ihn nicht gefunden haben.

Auch die 1569 gleichfalls ohne Namen frangösisch und lateinisch herausgegebene, durch die schändliche Ermordung des Prinzen Ludwig von Conde veranlaßte Flugschrift wird gewöhnlich dem Stephanus zugeschrieben und unstreitig mit gleichem Recht.

Erscheint uns Stephanus in biesem berühmtesten seiner französisch abgesaften Werke voll großartiger Theilnahme an seiner Zeit und und an dem Geschidt seines Vaterlandes, stets dem Recht huldigend und mit den schärfsten Wassen des Spottes und Witzes den Unfug unter der Papstmütze wie unter der Königskrone bekämpsend, so dürfen wir doch auch einiger kleineren, fast verschollenen Schristen nicht vergesen, die ausschließlich der französischen Sprache gewidmet und in ihrer Art von nicht geringerm, wenn auch bescheidnerm Berdienste sind.

Stephanus batte es mehrmals ausgesprochen, wie er in ber Ehre feiner Muttersprache einen wefentlichen Theil ber Ehre feines Bolfes erbliche. Da= burch wurden vorzüglich zwei Schriften veranlaft: bie eine, wahrscheinlich gleich nach bem Tobe feiner erften Fran 1568 geschrieben, über bie Aehnlichkeit ber frangofifden Sprache mit ber griechi= fchen 1), aus ber manches Einzelne nachher in ben griechischen Sprachschat übergegangen ift; bie anbere im Allgemeinen über bie Borguge ber fran-Biffden Sprache, 1579. 1) Die lettere Schrift foll burch mehrere Unterredungen mit Seinrich III. über benfelben Gegenstand veranlagt fein; wenigstens war ber König über biefe Arbeit so erfreut, daß er ihn bafür mit einer Anweisung auf 4000 Livres beschenkte. Als Stephanus aber zum Schatmeifter Beter Molan tam, um fein Gelb zu erheben, bot biefer ihm für die Anweisung 2400 Livres an. Stepha= nus bestand auf feiner Foberung als auf einem Rechte und machte sich zu nichts weiter anheischig, als zu einem freiwilligen Ehrengeschent von 200 Livres; ber Schatmeister aber erklärte ihm, man febe

Traité de la conformité du langage françois avec le grec.

Projet du livre intitulé: de la préexellence du langage françois.

wohl, daß er noch nicht gelernt habe, was baares Geld sei, er werde ohne Zweisel bald wiederkommen mit seiner Anweisung und mit 2400 Livres gern zufrieden sein wollen, dann werde er aber auch die nicht erhalten. Wie er gesagt hatte, geschah es; da Stephanus bald inne wurde, daß dem Könige nichts daran gelegen war, ob sein fürstliches Wort in Ehren blieb, eiste er abermals zu Molan, um wenigstens die angebotenen 2400 Livres zu retten; aber nun wurde er mit dem Bescheid entlassen, mit diesem Geldhandel habe es eine ganz andere Bewandtniß als mit dem Bücherhandel, und er könne jest für seine 4000 Livres keine 400 mehr bekommen.

Hatte aber Stephanus auch in ber Gegenwart schlechten Lohn für seine redlichen Bemilhungen um die Bervollkommung und Berherrlichung der Muttersprache, so bleibt ihm doch der unvergängliche Ruhm, sie vortrefflich geschrieben zu haben und unter allen französischen Philologen des 15. und 16. Jahrhunderts der Einzige gewesen zu sein, der ihrer mächtiger war als selbst der lateinischen.

# Ausgaben alter Schriftsteller.

Beit über Frankreichs Grenzen hinaus aber erftrectte fich Stephanus' Berbienst burch Ansgaben alter, besonders griechischer Schriftsteller. Ihr geringster Werth liegt in ihrer äußerlichen Erscheinung; denn es ist nicht zu leugnen, daß Robert, unterstützt durch seine königlichen Typen und durch die Nettigkeit des pariser Papiers, in dieser Hischt für ihre Ausstattung Besseres leistete als Heinrich, zumal in seinen spätern genfer Drucken; doch verdienen einige, wie die große Sammlung der griechischen Epiker (1566), auch von dieser Seite ausgezeichenetes Lob.

Man sieht wol, daß es Stephanus erstes und bringendstes Bestreben war, die vortrefslichsten Schriftsteller Griechenlands durch zweckmäßig angeordnete Ausgaben recht weit zu verbreiten, recht Bielen zugänglich zu machen. Darum ist von Homer und Hessiod bis Demosthenes, vom Beginn des griechischen Schristwesens bis zu seinem Bendepunkt unter der macedonischen Herrschaft, fast kein Dichter und kein Prosaiter, der ihm nicht nach dem Maßstade jener Zeit Bedeutendes verdankte: Homer, Hessonis, die ältesten philosophischen Dichter, Bindar, Aeschulos, Sophokles, Euripides, Herodot, Thukhdides, Xenophon, Atesias, Platon, die attischen Redner; die einzige Ausnahme in dieser Reihe macht, was in der That überrascht, Aristophanes. 1) Auch aus dem

<sup>1)</sup> Daß er jeboch auch von biefem eine Ausgabe beab-

alexandrinischen Zeitalter, felbst aus spätern Jahrhunberten wird fein namhafter Dichter, außer etwa ber Nonnus, vermift. Sippotrates, Aristoteles und Theopbraft find unter ben Brofaitern bie ersten wenig beachteten; bagegen besigen wir wieder vollständige Ausgaben vom Diobor. Dionvfius von Salifarnaf, Blutarch, Appian, Dio Cassius, Berodian, Diogenes von Laerte, vom Maximus Thrius, vom Empirifer Gertus u. A., ju benen wir noch mit besonderer Auszeichnung diejenigen hinzufügen müffen, die er zuerst aus Sandschriften ans Licht zog, bie sogenannten Anafreontischen Gebichte, ben Wettlampf zwischen homer und Befiob, nebst einigen fleinern Studen verwandten Inhalts, viele Epigramme ber griechischen Anthologie, Einiges vom Aristoteles, mehrere Declamationen bes Themistius, himerius und Bolemon. Bon römischen Schriftstellern aber beschräntte fich feine Thatigkeit auf einige Schriften bes Cicero; auf Birgil und Horaz, auf Plinius' Briefe, Gellius und Macrobius; zu ber dem Gelehrten noch jetzt unentbehrlichen Sammlung ber Bruchftude aller altern lateini= ichen Dichter hatte fein Bater ichon trefflich vorgear= beitet.

Mit bem Bunfche raschester und weitester Ber-

statu etc. Alm. p. 150. Maitt. p. 305.

breitung biefer Schriftsteller bing aber nothwendig ein zweiter zusammen, seinen Ausgaben burch möglichft berichtigte Terte ben bochften Grad von Lesbarteit und Brauchbarkeit zu geben. Allerbings find unter ben Ausgaben von Stephanus viele, bie wegen ber urfundlichen Quellen, aus benen sie geflossen und mit fast biplomatischer Gewissenhaftigfeit hergeleitet find, für uns einen weit bobern fritischen Werth ba= ben. Aber biefe find eigentlich nur für ben Rritifer porbanden, ber mit ihrer Gulfe ben Texten größere Reinheit und Gicherheit geben will, ein Beftreben, bas bamale ein fehr feltenes mar, weil bie Beraus= geber ihre Schriftsteller fo zu fagen erft aus bem Broben zu arbeiten, sie von einer Ungahl ber augenfälligften Berberbniffe aller Art zu fäubern und alfo vorzugsweis die Bermuthungsfritif an einzelnen, burch den Ginfluß ber Zeit ober burch Abichreiber entstellten Worten zu üben hatten, bevor von einer folgerechten, feinern und icharfern fritischen Behandlungsweise bie Rede sein konnte, beren Werth ja felbst jest noch feineswegs allgemein anerkannt ift.

Auch Stephanns hatte sich auf seinen Reisen und durch vielfältige gelehrte Berbindungen in den Besit mancher wichtigen handschriftlichen Hulfsmittel gesett. Aber er schätzte sie nur, um entschieden verdorbene Partien aus ihnen herzustellen, und wo sie ihn, ein sehr gewöhnlicher Fall, im Stiche ließen, mußte benn ohne Weiteres bas eigene divinatorische Bermögen an ihre Stelle treten, das auch von ihm oft mit Glück und richtigem Urtheil geübt worden ist. Es ist dies aber die Seite, von der man den häusigsten Tadel, die stärksten Borwürfe gegen seine Ansgaben, namentlich gegen die des Platon und Plutarch erhoben hat, indem man ihm nicht blos Ueberzeilungen und Nachlässigskeiten, sondern auch absichtliche und wohlbewußte Täuschung seiner Leser über den wahren Ursprung der aufgenommenen Lesarten Schuld gab.

Ihn gegen ben erften Borwurf in Schutz nehmen ju wollen, wurde vergebliche Bemuhung fein.

Stephanns würbe seiner ihm zur andern Natur gewordenen Bielthätigkeit haben entsagen müssen, wenn er mit der bis ins Kleinste gehenden Sorgkalt hätte arbeiten wollen, durch die sein trefslicher Zeitzgenosse Friedrich Sylburg seinen Namen fast sprichwörtlich gemacht hat. Bringen wir aber seinen raschen, stets bewegten Geist mit in Anschlag, lassen wir auch die Schwierigkeiten nicht unerwogen, die sich damals noch allem wissenschaftlichen Berkehr entzgegenstellten, so wird wol nur anerkennende Bewunderung des unter solchen Bedingungen Geleisteten übrig bleiben. Absichtliche Unredlichkeit aber lag seiner ganzen Sinnesart so fern, daß, gegen solche in literarischen Dingen ihn vertheidigen zu wollen, Beleidigung

ware. Namentlich sein hart angeseindeter Platon hat das Studium dieses Philosophen volle zwei Jahrhunsterte hindurch aufrecht erhalten, ja allein möglich gemacht, während sein bitterster Gegner, Joh. Friedsrich Fischer, über ein Paar Dialoge nicht herauszgekommen und mit diesen bereits ziemlich in Bergesssenheit gesunken ist.

## Briechischer Sprachschaß.

Aber wenn auch alle fibrigen Werke bes Heinrich Stephanus das Loos der Bergänglichkeit erstahren sollten, in ungemindertem, ja erhöhtem Glanze wird sein griechischer Sprachschatz dat dauern, dies Werk des beharrlichsten Fleises, der umfassendsten Belesenheit, der vollkommensten griechischen Sprachsenntnis und des besonnensten Ilrtheils. Robert Stephanus hatte durch seinen Thesaurus der lateinischen Sprache sich großes Verdienst erworden, Karl Stephanus durch einen ciceronischen Aberuns gute Beiträge zur Kenninis des ciceronischen Ausdrucks geliesert; aber das ohne Bergleich Schwierigste war noch übrig, ein ähnliches Werk über die griechische Sprache. Denn seit dem ersten, sehr mangelhaften Bersuch des Karmelitermönches Johann Craston von Piacenza

(1497) hatten sich nur ber gründlich gelehrte Wilshelm Bubans und ber Arzt Robert Constanstinus mit einigem Erfolg auf diesem Gebiete versucht; ber anzusammelnde und zu verarbeitende Stoff lag aber noch in ebenso roben als ungehenen Massen da und schien einen Mann zu fodern, dem Neigung und Muße es gestatteten, sein ganzes Leben an diese eine Arbeit hinzugeben.

Ein solches Wert von den Grundlagen auf neu zu erbauen, war schon des rastlosen Robert Stephanus Absicht, und Bieles wurde im Stillen dazu vorbereitet. Ihn hinderte ein früher Tod; aber er befahl seinem Sohne die Aussährung als theuerstes und liebstes Vermächtniß an; es konnte keinen treuern Händen anvertraut werden.

Wie Heinrich Stephanus gearbeitet hat, ist unerklärlich, unbegreiflich; Robert war 1559 gestorben, zwölf Jahre darnach, am 1. März 1572, trat ber ganze Thesaurus in fünf Foliobänden vollendet ans Licht. 1) Die Zwischenzeit aber war nicht bei ungestörter Muße, einzig dieser Arbeit zugewendet, in seinem Arbeitszimmer zu Genf verlebt; sie war durch wiederholte Reisen nach Frankreich und Deutschland

<sup>1)</sup> Und zwar in Genf, nicht, wie Biele noch immer glauben, in Paris, z. B. Schöll Hist de la litt. grecque. Vol. VII. p. 415.

unterbrochen, burch eine ansehnliche Reihe bagwischen ausgegrbeiteter Berte, jum Theil von ziemlichem Umfange, Jahr für Jahr bezeichnet; es genügt, ben Diobor (1559), ben Binbar nebit ben Bruchftuden der übrigen Lyrifer (1560), den Xenophon (1561), ben Sertus Empirifus (1562), ben Themistius (1562), Die Schrift vom Diebrauche ber griechischen Sprache (1563), die Bruchstüde ber altern lateinischen Dich= ter (1564), ben Thuthbides (1564), bie griechische Anthologie (1566), ben Berodot (1566), bie Bertheidigung bes herodot (1566), die fammtlichen griedijden Epifer (1566), ben Bolemon und Simerius (1567), die griechischen Aerzte nach Hippotrates (1567), ben Copholles (1568), Die Bruchstude ber griechi= ichen Komifer (1569), ben Diogenes von Laerte (1570) und ben ganzen Plutarch (1572) zu nennen. Diefe Thatsache zeugt mehr als Alles für bie gewaltige Beiftestraft, mit ber er jebesmal feinen Stoff gang und unbedingt beherrschte. Denn auch burch fremde Beihülfe tann er nicht bebeutend geforbert fein; er nennt nur feinen Bater; baß fein Schüler Sulburg Manches beigestettert hat, ift anderweitig befannt; boch barf bies wol nicht fo hoch angeschlagen werten, wie einige Wegner bes Stephanus, besonders in Deutschland, gewollt haben. Die innere Uebereinstimmung bes gangen Bertes zeugt am ftartften bagegen.

Bas wir aber in feinem Sprachichate befiten, bas fangen wir jett wieder allgemeiner zu würdigen an. Denn leiber muffen wir gefteben, bag man, anftatt ber fo glorreich gebrochenen Bahn ber Lexifographie zu folgen, fich fast mit jedem neuen Wörterbuche weiter bavon entfernt hat, indem man weder in ben Borgugen und Trefflichkeiten bes Thefaurus weiter fortzuschreiten, nach feinen Mängeln auf Die rechte Art abzuhelfen gewuft hat; worans benn folgt, bag basjenige Lexiton bas beste mar, welches am wenigsten von jenem abwich. Auf ben Unbeginn einer beffern Richtung aber glauben wir hoffen zu durfen. nicht nur weil bie Anerkennung feines Werthes bei neuern Lexikographen in Wort und That allgemeiner wird, fondern auch weil bas Sauptwerk felbst neu belebt zu werben verheifit. Bon ber groffen londoner Ausgabe (1816 - 1828), ber ersten nach ber Drigi= nalausgabe, kann bas freilich nicht gerühmt werben, ba fie bei vortrefflichen Bauftoffen, besonders aus Schäfer's reichen Spenden, unter ber Laft ihrer Masse erlesen ist. Jett aber beginnen von Paris und von Leipzig aus zwei neue Bearbeitungen einen rühmlichen Wetteifer; sie beurkunden baburch bas Vorhanbenfein eines wissenschaftlichen Bedürfnisses, bas man feit 250 Jahren nicht gefannt hat, und fonnen sie ihre Aufgabe auch schwerlich ganz in Stephanus' Beifte lofen, fo werden fie es boch an reblichem Fleiß und gewissen hafter Sorgfalt, die wir zu fodern berechtigt find, nicht fehlen lassen.

Stephanns' Sauptverdienft ift ein boppeltes, bie mufterhafte, aus ber besonnenften Brufung ber= vorgegangene Auswahl, bie er in ben einzelnen Bor= tern, ben Eigenthumlichfeiten und bem Gebrauche berfelben beobachtet, und bie ebenfo preiswürdige etymo= logifde Anordnung bes Bangen, mit ber er veraltete ober willfürlich angenommene Stammformen vermie= ben und nur folde als gultig erkannt hat, bie ber Gebrauchende mit Leichtigkeit und Giderheit aufzufinden vermag 1); als Drittes bingufugen möchten wir Die ftille, ftets machsame Kritif, Die eine Menge verborbener Stellen ohne Geräufch verbeffert hat, fobaf nicht felten neuere Berdusgeber zu berichtigen meinen, mas bei Stephanus längst bergestellt ift. Als eingigen, mahren Mangel, ber bas Wert von Unfang bis zu Ende trifft, muffen wir bie gangliche Bernachläffigung ber Gulbenmeffung bezeichnen; bierin aber ift bie gange Schar fpaterer Lexifographen gefolgt, bie londoner Berausgeber bes Thefaurus nicht ausgenommen, bis man endlich feit ungefähr gebn Jahren die prosodischen Bezeichnungen als unerläglich,

Bergl. bas Urtheil herman's, Opusc. Vol. II. p. 220, 221 — non modo vere Thesauri nomine dignum, sed plane divinum opus esse videtur.

ihre fernere Berfäumniß als schimpflich erkennen gelernt hat. Auch der pariser Stephanus wird dieser wesentlichen Berbesserung nicht ermangeln, und vom leipziger wollen wir es wenigstens hoffen, obgleich uns für diesen die Gewißheit noch nicht gegeben ist.

Die Früchte, Die Stephanus bei Lebzeiten von feinem unsterblichen Werke bavongetragen hat, waren nichts weniger als lobnend und erfreuend. Da bet vom Abfat erwartete Gewinn weit hinter ben aufgewendeten Rosten gurudblieb, war gunehmende Berarmung die unvermeidliche Folge bavon. Ueber Alles aber wurde fein ichon leidenschaftlich erbittertes Bemuth burch die wohlberechnete Lift gefrankt, mit ber Johann Scapula auch bie wenigstens für bie Bufunft gehofften Bortheile vereitelte und auf fich ablenkte. Diefer, ein junger Deutscher, übrigens ein völlig unbefannter Name, mar mabrend bes Drudes Schüler bes Stephanus und beforgte bie Correctur. Er fah richtig ein. Daß ber geringe Absat bes Sauptwerks feinen alleinigen Grund in feinem Umfange und ber badurch berbeigeführten Roftbarkeit habe. Dhne Mitmiffen feines Lehrers und Berrn fertigte er nun einen Auszug an, ber unerwartet in Bafel 1579 ans Licht trat 1) und, wie begreiflich, mit allgemei=

<sup>1)</sup> Einige, g. B. Maittaire, G. 359, behaupten, bie

nem Beifall empfangen wurde, sowie er benn auch eine ansehnliche Reihe von Ausgaben bis in unser Jahrhundert herab erlebte und lange Zeit als Handund Schulwörterbuch den ersten Rang behauptete. Je weniger zu leugnen ist, daß Scapula mit Berstand und Einsicht gearbeitet hat, daß sich besonders in der ethmologischen Anordnung manches ihm Eigene sindet und diesem in der Regel Borzüge vor der Anordnung im Thesaurus zugestanden werden müssen, so sind wir doch weit entsernt, die Sittlichkeit eines so arglistigen Bersahrens irgendwie in Schutz nehmen zu wollen, wenn es auch wol möglich ist, daß nach dem Buchstaben des Geseyes nichts dagegen eingewandt werden kann.

Stephanus fühlte sich in sittlicher und ökono= mischer Sinsicht gleich tief verletzt, und es ist mahr= scheinlich, daß diese herbe Erfahrung an mancher

erste Auflage bes Scapula sei schon 1570, also zwei Jahre vor dem Thesaurus erschienen. Dadurch würde bes Mannes Treulosigkeit ins hellste Licht treten; benn alsdann müßte er ja seinen Auszug unter bem Druck bes Hauptwerks aus Stephanus' Papieren und Ausbängebogen gemacht haben. Aber in diesem Falle würde Stephanus nicht bis zum Jahre 1580 mit seiner Rüge gewartet haben; auch hat kein bewährter Litterator jene angebliche Ausgabe von 1570 je gesiehen.

Schroffheit und Bitterkeit Schuld ift, burch bie er fich felbst feine fpatern Tage verkummert haben foll. Begen Scapula fprach er fich in mehreren feiner Schriften balb flagend bald gurnend aus. Insbejonbere geschah dies auf bem Titelblatte zu einer neuen Auflage bes Thefaurus von 1580, wenn anders nicht das Titelblatt allein umgebruckt und mit ber neuen Jahreszahl verseben ift. Für die erfte Unnahme ichei= nen einige typographische Grunde zu sprechen 1); auf Seiten ber andern fteben alle innern Zeugniffe: querft Die äußerst geringe Angahl, ja die Geltenheit ber Exemplare mit neuer Jahreszahl; bann die völlige Unverändertheit bes Buches felbst; ferner bas wenig Glaubhafte, bas ein Wert wie biefes in acht Jahren zweimal batte gebruckt werben muffen; endlich bie wunderliche Erscheinung, baß Stephanus in bem Augenblid über ichlechten Abfat flagen follte, in weldem er bie zweite Auflage ans Licht stellt.

Sei bem indeß, wie ihm wolle, sowie kein Wert des Stephanus der gelehrten Welt größern und dauerndern Gewinn gebracht hat, so ist für ihn selbst keines reicher gewesen an Berlust und Kräntung, denn auch die ehrende Anerkennung seiner Berdienste, die

<sup>1)</sup> S. besonders Arobn in Fabric. bibl. Graec. Vol. VI. p. 664. Harles und Brunet's Catal.

ihn für Manches entschädigt haben würde, gehört erft einem spätern Sahrhunderte an.

## Bönner.

Je unzuverläffiger und vorübergehender die Unterftubung mar, bie Stephanus eine Zeit lang bei Beinrich III. für feine mannichfachen buchbandlerischen Unternehmungen fand, besto beharrlicher förberte ibn ein beuticher Ehrenmann, Ulrich Fugger bon Rirdberg und Beifenhorn. Geboren in Auge= burg 1526, ein Glied jenes burch alle Bürgertugenben glänzenden, vom Raifer Maximilian in ben Reichsadel erhobenen Raufmannsgeschlechts, widmete er sich anfangs bem Dienste ber Kirche, erwarb sich in Italien eine ausgezeichnete gelehrte Bilbung und trat als Kämmerling in die Dienste bes Bapftes Baul III. Aber auf einer Reife nach Deutschland hatte er mehrere Unterredungen mit ben Sauptern ber Reformation, wovon ber llebergang zur gereinigten Kirche baldige Folge war. Sinfort lebte er ausschließlich ber Förderung ber Wiffenschaften, grundete in feiner Baterftadt eine besonders an Sandschriften reiche Bücherfammlung, bie nachher burch Erbichaft ein wichtiger Theil ber heibelberger wurde, und unterstütte aufs freigebigfte bie Belehrten. Mehr als irgend eines Andern mag er sich unsers Heinrich Stephanus angenommen haben, dem er ein regelmäßiges Jahrgeld, nach Pithou von 50 Thalern, ertheilte. In dankbarer Anerkennung solcher Begünstigung nannte dieser sich von 1558 an bis etwa 1570
auf dem Titel vieler seiner Drucke Ulrich Fugger's
Buchdrucker, und es scheint beider Männer Berbindung bis zu Fugger's Tode, 1584, sortbestanden zu haben.

Gang abnlich mar Stephanus' Berbaltnif an einem jungen Schlesischen Ebelmanne, Thomas von Rebbiger, geb. 1540, ber, wie Augger, ein bedeutendes Bermogen mit gleichem Gifer für Gelehrfamteit und Gelehrte verband. Wahrscheinlich ift ihm bei wiederholten Anwesenheiten in Baris Stephanus bort perfonlich befannt geworben; und wenn wir auch feine Erwähnung von einem Jahrgehalte finden, fo mogen einzelne Gelbgeschenke, beren bie und ba im Allgemeinen gebacht wird, besto ansehnlicher gewesen fein. Stephanus widmete ihm bafur bie griechiiden Gloffarien und bas classische Wert vom attischen Dialett, die einen Anhangsband zum griechischen Sprachichat bilben, und wollte einige Jahre fpater bie Ausgabe bes Birgil folgen laffen, als Rhebiger an den Folgen einer ichlecht behandelten Urmverlepung an Anfang bes Jahres 1576, 35 Jahr alt, in Röln verschied. Das Bersprechen eines abermaligen Geschenks

von 100 Goldgülden nahm Thomas zwar mit ins Grab, aber sein Bruder, Rikolaus von Rehdiger, Landeshauptmann und Rathsherr in Breslan, erfüllte es nach seinem Tode und empfing die jenem zugedacht gewesene Zueignung des Birgil. 1) Die Rehdiger'sche Bibliothek in Breslau, des ruhmwürdigen Thomas Stiftung, besitzt in Briefen und Prachtbruden Stephanus'scher Werke manche schätzbare Erzinnerung an beider Männer Freundschaft.

Wenn es also auch nicht an Männern fehlte, die Stepanus' Lage auf die großmilthigste Weise zu erleichtern suchten, so scheint ihn doch darin wieder ein eigener Unstern verfolgt zu haben, daß ihm keine dieser Unterstützunge auf die Dauer gegönnt war, und daß sie oft da am meisten fehlten, wo er ihrer am dringendsten bedurft hätte.

## Berbindungen mit Belehrten.

Eine lange Reihe thätig burchlebter Jahre, Reifen burch Frankreich, Holland, England, Deutschland und Italien und ausgezeichnete Gewandtheit in

<sup>1)</sup> Bgl. Thomas Rehbiger, von Albr. Wachler Bres- lau 1828. S. 18.

Biftor, Tafchenb. II.

allem Welt- und Menschenverkehr hatten bie natürliche Folge, daß Stephanus, wie zu vielen Großen und Mächtigen, so auch zu den meisten, gleichzeitigen Gelehrten, deren Studien irgend die seinigen berührten, in persönliche Beziehungen trat. Da aber die Beweglichkeit und Raschheit seiner Sinnesart nicht ohne Beränderlichkeit, sein kräftiges Selbstbewußtsein nicht ohne hochsahrenden Starrsinn war, und mit den Jahren, sowie mit mancherlei bittern Ersahrungen dies Hinüberneigen zur Schattenseite zunahm, blieben wenige dieser Berhältnisse rein und ungetrübt, während manche, wie das zu Bavassor, Lipsins, Löwenstlau, zum Theil selbst zu Ioseph Scaliger, in offene Feindschaft endeten.

Als seine Schüler, zwischendurch aber auch als seine Diener, werben-genannt Friedrich Sylburg, Johann Scapula, Raak Casaubonus. Da er nie ein Lehramt bekleidet hat und diese Drei uns anderweitig als Correctoren in seinen Druckereien befannt sind, so dürsen wir jenen Ausdruck wol nur auf das lehrreiche Zusammenleben mit ihm in seinem Hause zu Genf beziehen.

Manches hätte sich noch anders gestalten mögen, wenn er zu dem so festen als besonnenen Casaubo = nus Zutrauen hätte fassen können. Dieser, ihm stets in unverbrüchlicher kindlicher Liebe und Achtung ergeben, wehrte manches Unheil ab, von dem Stepha=

nus gar nicht erft Runde bekam; aber Alles vermochte er nicht.

Daher war es ein trauriges Ergebniß seines mithevollen Lebens, an beffen Ende allein, ohne Freund bazustehen.

## Lette Schickfale.

Eine Reibe von Jahren, bis 1595, hatte Deutsch= land ein gemiffes Borrecht in ihm behauptet. Blotlich aber ergriff ihn eine unwiderstehliche Sehnfucht nach feiner Beimath; es war wol eine bunkle Abnung, bag er nur auf vaterländischen Boben Rube finden tonne. Genf auf eine Beile wieder zum Bobnfit mablend, begann er feine Ausflüge und Brrfahrten balb von neuem; jest aber waren fie gegen Weften gerichtet und galten vorzugsweise bem fühlichen Frankreich, von Orleans an nach Lyon, Montpellier, Avignon, Marfeille, bann gurud nach Benf, aber nur auf furze und immer fürzere Zeit. Richt Alter, nicht Erschöpfung vermochten ibn gr halten, nicht bie Bitten ber Seinigen, noch Cafaubonus' Borftellungen fanden Bebor. Gine biefer troftlofen Reifen mar wie bie andere ohne Befriedigung für ben Umgetriebenen, feine Rrafte mehr und mehr aufreibend.

So tam er im Winter 1598 allein, wie er pflegte,

nach Lyon. Dort unbekannt, ohne Geld, erkrankt, wurde er in ein öffentliches Krankenhaus gebracht, in welchem er, wie eine unverbürgte Sage geht, unter Zeichen völliger Geisteszerrüttung zu Ende des Februars oder zu Anfang des März, 70 Jahre alt, sein rastloses Leben beschloß.

Kein Grabstein bezeichnet seine Ruhestätte, fein Bilbniß hat seine Gesichtszüge aufbewahrt.





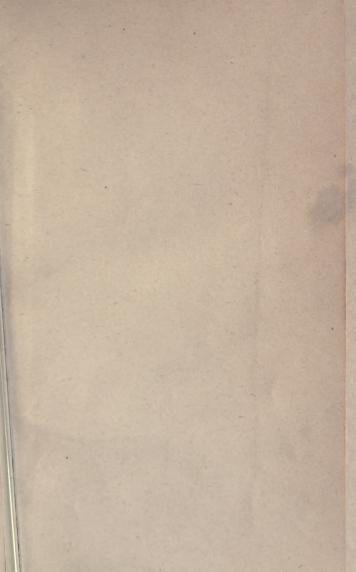





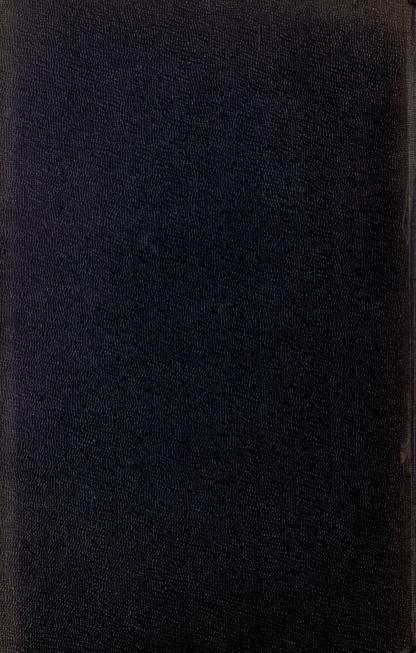